# GAZETA LWOWSKA

Dnia 2790 Sierpnia 1811 Roku we Wtorek

#### z Lwowa daia 27. Sierpnia.

W. J. X. Józef Brūckner, Proboszcz w Jeziernie w Cyrkule Złoczowskim, złożył 122 Zł. R. w Bankocellach, w celu dawania z nich codzieńnie po 10 kr. dwóm żołnierzóm z trzeciego Pułku Ułanów Arcy Xiążecia Karola, którzy się podczas ostatniey woyny szczególniey popisywali. Chwalebny ten przykład nasladował W. J. X. Strzelbucki Proboszcz obrzadku gr. k. który w równ m zamiarze kwotę 73 Zł. R. w Bankocetlach złożył. Nayiaśnieyszy Cesarzi Król, raczył obydwóm dawcóm za czyn ten chwalebny naywyższe swoie oświadczyć ukontentowanie.

#### z Tarnowa dnia 20. Sierpnia.

W środku p. m. napadli w Gębiczynie w Cyrkule naszym zbóycy na jednego Włościanina, a zkatowawszy go i żonę jego okropnie, zrabowali oboyga tych ludzi.

Ponakazaném sledzeniu złapano czterechludzi, a ieden z nich nazwiskiem Stanisław Zawislak wyznał, że był uczestnikiem rozboju.

Dnia wczorayszego stawiony przed sądem dorażnym, na smierć skazanym i natychmiast powieszonym został; reszta zaś rabusiów, którzy o występku na tychmiast przekonani bydż niemogh, Sądowi kryminalnemu do inkwizycyi oddaną została.

#### z Paryża dnia 7 Sierpnia

Dnia onegdayszego, odprawił Cesarz i Król Jegomość w St. Cloud rade handlo wa. Wczoray odprawił Sobór narodowy zme swoie powszechne zgromadzenie.

Cesarz Jegomość złożył z urzędu sześciu poborców municypalnysh w różnych okolicach państwa; wielu zaś innych tymczasowo na urzędach zostawił, ażeby w przeciągu trzech miesięcy rachunki swoie do porządku przyprowadzili.

Dnia 18 i 19 p. m. przechodziły przez Turbes dwie kolumny żołnierzy z załogi twierdzy Tarragony w niewolą zabraney.

Wezwano wszystkich mieszkańców w Departamentach anzeatyckich, aby donieśli o własności angielskiey, którą może maia w schowaniu.

Gazeta de France zawiera doniesienie potwierdzenia potrzebuiące, że dwunastu maytków z ludzi okrętowych nieszczęśliwego Lą Peyrouse do Francyi przybyżo, od których spodziewać się można otrzymać naypewnieysze wiadomości o losie Fregat Boussols i Astrolabe; tych ludzi miał znależdź ieden okręt angielski na iedney pustey wyspie morza południowego, pod którą przed 22 laty fregata Astrolabe rozbiła się.

#### z Solothurn dnia 1. Sierpnia.

Jeden zgłównych przedmiotów, któr remi stę Seym szwaycarski zatrudnia, iest prędkie dopełnienie 4fech półkow szwaycarskich, zostaiących w slużbie francuzkiew.

Ponieważ każdy z nich 4000 ludzi wynosić powinien, zatém do liczby 16000
zbywa ieszcze 4500 ludzi, którzy podług
surowych oswiadczeń Naylaśnieyszego
Cesarza i Króla Napoleona, z 19 Kantonów, a to wmiarę ludności każdego, bez
zwioki dostawieni bydź mają.

Roslano zatém do tych Kantonów, które tego niedopełniły, naydobitnieysze przełożenia i zwrócono ich uwagę na ważne skutki, iakie koniecznym sposobem z dalszego ociągania się wyniknąć muszą:

#### z Londynu dnia 29. Lipca,

Dzieńnik Star umieścił o stanie zdrowia Króla Jmci pod dniem 28. b. m. uastępującą z Windsor wiadomość: "Dzisieyszy bulletyn powiększył obawę wszystkich osób przybyłych do zamku w celu zasiągnienia wiadomości o chorobie Jego Królewskiey Mości. Obawa ta powiększyła się bardziey ieszcze z powodu panującego wielkiego gorąca, mającego wiele wpływu na tę chorobę. Kryzys ta sprowadza tu wiele osób naypierwszego stanu, które bulletyn każdego poranku o 6 1/2 godzinie rannéy w pawillonie Królowey przybity, czytają.

W sobotę była Rada przez 4 godziny zebrana w celu wypytywania się lekarzów, a potym naradzania się z Królową z powodu niebezpiecznego położenia iéy

Małżonka.

— Dnia 31. Lipca. — Co dwie godziny przybywaią tutay umyślni posłaucy z Windsor, wszyscy Ministrowie siedzą w Londynie, a Xiąże Regent w tenczas tylko Carlton-Honse opuszcza, gdy się do Windsor udaie.

Prywatne wiadomości są takie, że Wchorobie J. K. M. nagła nastąpiła zmiana. Nadzwyczayna drażliwość, zamieniła się w stan zupełnie spokoyny.

Zmianę tę przypisuią smutnemu stanowi osłabienia, w iaki Nayiaśnieyszy Pan został wprawiony. Szczęściem iednakże mógł przyjąć Król Jegomość niektóre orzeźwienia, i wrzeczy samey wczorayszego wieczora w mniey niebezpiecznym stanie znaydował się, niż przed kilkoma dniami.

Dowiaduiemy się od Kapitana okrętu Mentar który z Buenos - Ayres dnia 26. Kwietnia wypłynął, że oprócz wypędzonych dawniey z Junty czterch

członków, na nowo cztery inne członki tegoż samego losu doznaty, i w głąb Kraiu na wygnanie posłane zostały.

Główna Kwatera woysk Buenos Ageres, znaydowała się w Colonia del Sacramento na północnym brzegu rzeki Plata; kładą liczbę tych wóysk, któremi Jenerałowie Rondo i Belgrano dowodzą, na 3000 ludzi.

Milicya przez Wice-Króla Elio w okolicy Monte-Video wybrana, podniosła rokosz przeciwku niemu, spustoszy-

ła Kray i miastu zagroziła.

List ieden z Rio Janeiro pod dniem

1. Maia donosi, že Xieżniczka Karolino
małżonka Xiecia Regenta Portugulii, stara się w porozumieniu z posłem Hiszpańskim (przy Dworze Brazyliyskim) Markizem de Yrugio, opanować krainę na
północnym brzegu rzeki Plata leżącą,
która do Buenos - Ayeres należy.

#### 2 Petersburga enta 30. Lipca.

Naczelny Wódzwoyska w Multanach Jenerał piechoty Golenisczew Kutuzow. przesłał przez swoiego Adiutanta Kaisarów Kapitana w Semenowskim pułku gwardyi, następuiący dokładny rapport o zwycięztwie na dniu 22. Czerwca (4. Lipca) nad W. Wezyrem odniesioném: (porównać z doniesieniem w Nrze 35tym Gazety naszcy pod artykutem z Hermanstadt, umieszczonem. – Poczytuie sobie za obowiązek, o wszystkich zdarzeniach zaszłych od połowy upłynionego miesiaca az do dnia dzisieyszego w woysku dowodztwu moiemu powierzoném, dadż wiadomość. O zebraniu się nieprzyiaciela przeciwko przestrzeni przez woyska moie zaiętey, dawnicy iuż doniostem. Poruszenia iego były niepewne i nigdzie stałego punktu zamiarówiego nieoznaczały. - Połączyły się z nim woyska z rozmaitych z tamtéy strony Balkanu leżących prowincyi przybyłe, które częścią, z Adry anopola, częścią z IV arny i z Albanii nadeszły; roty zas Janczurów z Konstantynopolu przybyly. Lecz w połowie upłynionego miesiaca, poczęty poruszenia nieprzyjaciela staty brać kierunek na gościniec z Konstantynanola idacy i prowadzący do Ruszezaka; a tu mógł nieprzyjaciel dwoiaki mieć zamiar: albo zmałą liczbą woyska zrobić faiszywe poruszenie ku Ruszczukowi, a w górze starać się przebydz Bunay, lub też w rzeczy saméy niespodzianie wziąć Ruszczuk. Ztego powodu ściągnatem tyle pułków do siebie ile mogłem, i stanatem tuż za Giurge wscistym ukrytym obozie. --W. Wezyr, który niespodziewał się powiększenia woyska w Ruszczuku, wyruszył z Szumli do Rasgradu, gdzie co godzina przez przybywaiących Baszów i Ajów odbiérał posiłki, potém ku Kadikioi pociągnął i defiley podczas każdego marszu dzielnemi szańcami umocnił; tym sposobem woysko iego przybywszy do Kadikioi z Baszami Welhi. Muchtar, Bosznek, Assan-Jaur, Kara-Osman Oglu, Tszepan Oglu i innemi Alumi, aż do sześciudziesiąttysięcy ludzi, powiększyło się. - Naówczas przeprawitem się zwoyskami głównego Korpusu moiego, które razem z korpusem Jenerała Essena III. 32 batalionów 40 szwadronów i 3 pułków kozackich wynosity, dnia 1990 Czerwca (1 Lipca) przez Dunay i ustawilom ie na Turtukaiskim gościńcu, obrociwszy ie tyłem ku rzécę. — Dnia następuiącego wysłał nieprzyiaciel pięć tysięcy iazdy, wcelu rozpoznawania całey linii przedniey straży maszép, na przodzie Ruszczuka.

Do téy wyprawy użył mglistego poranku, a na przednie straże nasze, nim
ieszcze miały czas postrzeżenia się, wszędzie niestosowna uderzyła potega. —
Prędkie poruszenia nieprzyjaciela zmusiły Jenerała Porucznika Woinow dowodźcę wóysk przed Ruszczukiem będących, postać dla wzmocnienia pierwszych
straży 10 szwadronów Tszuguiewskich
Ułanów i 5 szwadronów Huzatów Olwiepolskich, poczem utarczka na całey
linii iażdy naszey, która wraz z Kozakami półtora tysięcy ludzi nie wynosiła, rozpoczęła się. — W ter utarczce

iazda nasza pomimo nadzwyczayney niestosowności w liczbie, ani kroku nieustapita. Jeneral Maior Engelhard I. wsparł tymczasem jazdę 4ma batalionami piechoty, a nieprzyjaciel uyrzał się zmuszonym powrócić nazad na swoie stanowisko. — W tym czasie ruszyłem z woyskiem głównego korpusu i zkorpusem Jenerala Porucznika Ersen III. 20stawiwszy dla obrony Ruszczuka 7 batalionów piechoty i nieco iazdy, i przeniosłem móy obóz o 4 wiorsty naprzód téy twierdzy. Z czworogranów uformowatem dwie linie en echec, a jazde w trzeciey ustawiłem linii. - Dzień 21go Czerwca (3 Lipca) zszedł na rozpoznawaniach, lecz dnia 22go (4 Lipca) uderzył na mnie Wezyr zeałą swoią siłą na wszystkich punktach. Poruszenia iego tak mądrze były urządzone, że nayzdatnieyszemu Wodzowi ziednać mogą stawe. ---

Nieprzyjaciel począł sypać zwałtowny ogień działowy na całą moią linie a uderzaiąc na mnie na rozmaltych punktach i zprawego boku, ściagoał tymczasem 1,0000 ludzi naylepszéy iazdy Anatolskier i z zajadłością przedarł się pomiędzy czworograny Oloneckiego, Biatostockiego i Wiburskiego pułku piechoty, oraz 29 pułku strzelców, pomimo strasznego oponu czworogranów i naszéy artylleryi, ku lewemu bokowi iazdy naszéy. - Te nadspodziane poruszenie nabawite bojaźnią pułki nasze na boku stoiace; atoli Tszuguicwski pułk Ułanow uprzedziwszy poruszenie nieprzyjacielskie przeciw sobie, obrócił się w lewa, rzucił się na boki téy smiałey iazdy, uderzył za pomocą czworogranow 7go pułku strzelców, z drugiéy linii przezemnie sprowadzonego, tudzież z wytchniona iazdą na nieprzyiaciela, i taką między śmiałkami zrządził klęskę "że "pe. boiowisko trupami nieprzyjacioł zostało okryte. - W tymże właśnie czasie starał się nieprzyjaciel odnieść korzyści na prawym boku naszym, chciał go obcyśdź 12 tyłu na nas uderzyć, ukrywszy zastę py swoie w grebokich wawozach wod-

daleniu będących. Dla zabezpieczenia tego boku, natychmiast batalion ieden z 37go pułku strzelców po ogrodach został rozstawionym. - Nieprzyjaciel rzucił się z iednym tłumem na boki strzelców, z drugim zas starał się odciąć ich od iazdy; lecz dwa szwadrony Inflantskiego pułku Dragonów i Kozacy Melnikowa, uderzyli na niego i znieśli go; w tymże czasie posunął się czworogran 37go pułku strzelców z drugiéy linii na wzgórki w winnicach, począł gwaltowny sypac ogień i nieprzyjaciela do ucieczki przymusił. Cała linia ruszyła zatém w cela ścigania nieprzyjaciela, a przez ogień Strzelców i działowy wielka mu zrządziła szkodę. - Nieprzyjaciel ukrył się w mocnych szańcach pod Kadikioi, a ia ścigałem go o 10 wiorst z pobolowiska, i stałem przed obozem iego aż do 7méy godziny. - Jeńcy i zbiegi rachowali stratę nieprzyjaciela w zabitych i ranionych na 5000 ludzi, a pomimo tureckiego zwyczaiu: zabierania z soba zabitych, zostawił nieprzylaciel więcey lak półtora tysiąca trupów na poboiowisku. Strata nasza w zabitych i ranionych nie wynosi 500 ludzi.

Tu nastepuia pochwaty Jenera-

tów officerów i żótnierzy.

Poprzednik móy Jenerał piechoty Nieboszczyk Komenskoy II, przedstawiał zburzenie wszystkich twierdz na prawym brzegu Danaiu. — Silistrya i Nikopolis ieszcze w miesiącu Kwietniu w powietrze wysadzone zostały; i w Ruszczuku poczynione iuż były przygotowania do wysadzenia w powietrze téy twierdzy; lecz nieuczyniłem tego, ażeby tamże zwabić W. Wezyra z cała iego potega, a oczekiwanie moie spełniło się. —

Dnia 22. Czerwca (4go Lipca) liczne tłumy Turków na równinie pod Ruszczukiem calkiem pobite zostały, a strata ich dziesięćkroć iest większa niż nasza; Nieprzyiaciel, który się ucieczką do mocnych szańców swoich uratował, nie wa: żył się wcałe przez cały tydzien z nich wychodzić, a na czaty nasze ani razu z pistoleta nawet niewystrzelił. - Widząc że woyska tureckie po strachu w który wprawione zostały będą bezczyu. ne i do żadnego przedsięwzięcia w tem mieyscu nie poważą się, rozkazałem mieszkańcóm z maiątkami i ruchomościami swoiemi przewstła do nas za Dunay a twierdzę Ruszczuk, wyprowadziwszy z niey wszelkie działa, zapasy woienne i rzeczy za Dunay, w powietrze wysadzić rozkazałem. — Obszerne warownie Ruszczuka, wymagały 18 batalionów załogi, któreby podczas całéy Kampanii w nieczynności były zostały, teraz zaś główny Korpus wóysk naszych wzmocnity, a po przeyściu swoiém za Dunay, do nowych wypraw przeciwko nieprzyjacielowi, podług upodobania i okoliczności, na całéy linii od Widdynu aż do brzegów morka czarnego, użyte bydź mogą. (z Gazety Peterzburskiey.)

#### z Kopenhagi dnia 30. Lipca.

Inkwizycye z Schmeerfeldem (obaczye 40 Numer Guzety naszey) który ieszcze siedzi w Cytadelli, ciągle trwaią.

Życza tu sobie bardzo, żeby wypadki téylinkwizycyi publicznie ogłoszone bydź mogły, co nie tak iest powodem ciekawości publiczności, iak raczey przychylnością, która we wszystkim okazuie, co się tylko tycze ulubionego Monarchy.

Do dzisieyszéy Gazely załączone iest Pytanie do rozwiązania.

Kantor téy Gazety znaydować się będzie od dnia 190 następuiącego miesiąca, nu niższéy ormiańskieg Ulicy, w Kamienicy. P. Józefa Schnaydera pod Nrm. 100 na dole.

# DODATEK 1557

DO

# GAZETY LWOWSKIEY.

#### Ułomek

Topografii Cyrkutu Jasielskiego pisany w roku 1808. (\*)

Cyrkuł Jasielski w samem podgurzu karpackiem położony, ma tylko część trzecią na gorach leżącą; graniczy od wschodu z Sanockim, od północy z Tarnowskim, od zachodu z Sandeckim Cyrkułem, od południa zaś z Wegrami,

które 'przedzielaja Karpaty.

Oprócz licznych małych strumieni i potoków, które się wzdłuż i szerż całego wiią Cyrkulu, płynie tu 4 rzek właściwie z gór karpackich wytryskujących. Jusiełka, Dembowka i Ropa łącząc się pod Jastem, formują znaczną rzekę Wistokę, która w Tarnowskim Cyrkule do Wisty wpada. Wistok żaś prebiega Cyrkul poczawszy od granicy Sunockiego aż do Rzeszówskiego, w którym ostatnim wpada do Sanu.

Klima bardzo iest niestałe; upały podczas lata zdarzają się tak wielkie, iak we Włoszech; ale równie i nocy podczas zimowey pory co do zimna, mogą równać się nocom w Kamczadce. Uważałem, że w przeciągu lat 23. nay wiekszy upał był 10 i 22 Sierpnia 1807. Ciepfomierz Reamura o północy postawiony, doszedł nad O do 24 stopni. Naywieksze zimno mieliśmy w powyższym przeciągu czasu dnia 18, 20 i 26 Stycznia r. 1803. Ciepłomierz spadł na 23 gradusów niżey O. Rośliny niezmiernie przez to ucietpiaty, sama nawet tak trwała śliwina, tu iowdzie wymarzła. Wiosna nieregularnie przychodzi; nieraz w pierwszéy połowie Marca zaczynamy koło naszych robić ogrodów, które czesto w drugiey półowie Kwietnia ieszcze są zupełnie śniegiem pokryte. W roku 1800 pokazał Ciepłomierz dnia 23 Marca 16 stopni niżey O, a tegoż samego dnia w roku nastepnym 1801, 12 stopni wyżey O. Różnica 028 2 sto-

Lato chocialby bylo nay goracieysze, ma przecież chłodne nocy; mię-

<sup>(\*)</sup> Życzecby sobie należało, ażeby maiący znaiomość różnych części tego Kraiu, przy odpowiednych zdolnościach i zdarzaiącey się sposobności, raczyli podobne opisania innych Cyrkutów galicyiskich, do Gazety Lwowskiey przesytać. Zyskał iby przez to Statystyka tego Kraiu nieskończenie wiele, awszyscy, którym na znaiomości naszego Kraiu zależy, wielceby im zato byli obowiązani.

Redakcya.

dzy 3 i 4 godzina po połniciniu dochodzi ciepłomierz do naywyższego
stopnia. Jesień przynosi nam prawie
zawsze nayprzyjemnieysze pogody,
iakoż w przeciągu 23 lat, dwa tylko
były wyjątki ciepło w tey poźney porze roku, bywa rownie nadźwyczayne; tak wroku 1801 dnia 28
Pazdziernika, było ciepła 9, a r. 1807 2
Grudnia, 10 stopni.

Równie i wiatry niemają swego regularnego kierunku; nayczęstsze są żachodnie i południowe; te ostatnie podług moich postrzeżeń od lat '10 są co raz rzadsze i mniey gwałtowne; nayczęściey zrywają się w Marcu i Listopadzie. Jeżeli wiatry południowe przez 3 dni ciągle i mocno wieją, zawyczay dnia 4go następuie deszcz, bez którego śnieg w górach leżący nigdyby niestopniał. Wiatr wschodni sprawia suchą pogodę, a zachodni słote.

Caty Cyrkut iest wzgórkami okryty, które chociaż mniey od nizin rzécznych tu i owdzie szérszych lub waższych są żyżne, przecież sowicie rolnika nagradzają pracę, a osobliwie gdy na mieysce wymulonéy po groblach ziemi, gnoiu nawieźć niezaniedba. Pszeniea, żyto, ieczmień, tatarka (hreczka) konopie i owies wyiawszy gory, udaia się zupełnie. Kartofle wydaia w dobrych latach 25 razy, w średnich zaś 12 razy tyle, ile posadzono. Oprócz kapusty którą na zimowy użytek albo siekaią, albo tylko w porozrzynanych główkach w beczkach kwasza, a tu i owdzie w ziemi zakopuią, nie sadzą tu żadnéy innéy iarzyny; nawet tak przedtém lubiona sucha rzepa, musiała ustapić ziemniakóm, z których różne są wtym Cyrkule gatunki, a miedzy niemitak zwane szwaby są nay większe, z natury swoiey sypkie i maczne, a te naywiecey sadzone bywaią. Zdaie się by dž niepodobieństwem, a przecie iest nayprawdziwszą rzeczą, że nieleden dzierżawca gorzelni, po 1500 korcy takowych zbiera, a wieśniak tuteyszy przez caże o miesięcy tym tylko żyle owocem; bo często się zdarza, że go ieszcze w miesiącu Czerwcu, podczas obiadu przy przeszforocznych karto flach zastać można. Ze przez ten produkt wiele zboża a osobliwie żyta zachowuie sie do gorzelni, iest iuż rzeczą ważną; że zaś niejeden rok nieurodzayny, któryby nam mogł głodem zagrażać, tylko przez kartofle został nieszkodliwym, iest nayważnieyszą rzeczą. Pietnaście teraz lat upływa, iak zaczeto szcześliwie sadzić te rosline; ośm zaś lat miia, iak ia iuż w wielkiey sadzą obsitości. Chociaż nam tyle już razy o szkodliwym, uzywaniu kartofli mówiono i pisano, przecież niedostrzegłem dotad żadnych z używania onych szkodliwych skutków, lub też zarodu jakich chorób.

W naszych z gór płynących strumieniuch, żyią pstragi; w naszych
rzekach znaydują się szczupaki i okonie; Węgorze poławiaja się w znaczney ilości w Jasiełce, a w Wisłoku
Sumy; iednakże rybołowstwo dzieie się tutay bez żadney sztuki; więcirz i wędka, są wszystkiemi narzędziami, przez które przypadkiem
zdarzy się łapiącemu co schwytać.
Raków poławia się tu mnostwo. Z
zwierzyny rzadko kiedy w górach
przytrafi się sarna, na płaszczyznach

zdarzają się zające, kuropatwy i kwi-

czoty.

Z owoców mamy tu śliwki, wisznie i bardzo szmaczne iabtka. Każdy prawie dóm rolnika obsadzony iest śliwing, która przez niektóre lata wielki niesie pożytek; mógłby on bydż ieszcze większy, gdyby drzewina rzadziey sadzoną była. Przy wielkiey obsitości tego owocu, co swieżo się niespotrzebuie, na powidła się obraca, albo też na zime suszyć sję zwykło. Przeszłey iesieni dla znacznéy mnogości śliwek, palono z!!hich! wódkę, która chociaż ze śliwowicą wegierską równać się niemogła, iednakże iak na pierwszą próbę dosyć się smacznie udała. Przednicysze gatunki owoców, iako to: gruszki, brzoskwinie wymarzają zazwyczay przy 15 i 20tym stopniu zimna, który tu nie iest rzadki.

Winna latorośł, chociaż iuż z różnemi gatunkami próby czynikem, w żadney okolicy Cyrkulu udać się niemoże; dopiero koło połowy Lipez zwykła kwitnąć, a winogrona chociaż się gęsto pokazywać zwykły, doyrzałości nigdy niedochodzą.

Lasy nasze w górach, są prawie wszystkie iodtowe, po wzgorkach tu i owdzie znaydnia się buki, rzadsza iest brzezina, dab, klon, swierczyna i sosnina.

Roslin aptekarskich dziko rosnących, znayduie się tu 73 gatunków.

Gòry nasze po naywiększey części-składaia się z kamienia piaszezystego i kiztu; metallurgiści śledząc wnętrze gór naszych, znalezli rudy żelazne, które iednak dla małey ilości żelazał nie nagrodziłyby kosztów ani

poniesionéy pracy.

Wody siarczyste mamy w Pielgrzymce, w Wapiennym, w Piczyńsku,
Potoku i Dęborzynie, ale nigdzie nieznayduią się kąpiele; w Wyszwie ma
się znaydować kwaśna woda do bardyiowskiey podobna. W Zarnowie
znayduie się źrzódto stone; oley górny, płynie w trzech mieyscach państwa Seńkowskiego; używaią go do
garbowania skór i smarowania wozów.

Bydła rogatego iest podostatkiem ' w Cyrkule Jasielskim, iednakże nieiest takowe z paszą w żadney proporcyi; gdyż przy wcześnie nadeszłey zimie, spoźnioney wiosnie, lub tylko przy miernym zbiorze stomy, przychodzi takowa do nadzwyczayney droży zny tak dalece, że w krótkim? czasie iedna krowa ziada druge, to iest: że trzeba iednę przedać, ażeby druge utrzymać; natenczas obdzierają dachy, dobywaią zgniłey stomy daiąc one za pasze; bydło zatém schnie nadzwyczaynie, niszczeie i zdycha nay-l wiecey z głodu; to co pozostaie, w przysztym nawet roku pokazuie ieszcze poniesiony brak paszy. Gatunek bydła iest mały, nikczemny imato przynoszący pożytku, czemu błędne chowanie, zła pasza, z ieszcze gorsze pielegnowanie iest winno. a ment min a training to the term.

Chowanie Koni, na żadną niezasługuie uwagę.

Owce sa tutay rzadkie, wyiąwsży małą ticzbę, którą górale tylko przez lato trzymaią; i to więcey ze względu na mleko, niż na zbieranie weżny.

W tym samym rzedzie idzie tu toż samo chowanie nierogatego by dla; włościanin tyle go tylko przychowuie, ile na iego szczupłą wystarczyć może potrzebę. •

Cyrkuł Jasielski, którego przestrzen 50g a mil wynosi, a w którym na mile po 3800 ludzi mieszkaią, miał w roku 1802, 183460 miezkańców. W roku 1807 przy werifikacyi pokazało się 192638, a zatém we czterech latach przybyło 9178 ludzi; że te przybywaiącą liczbe iedynie szczepieniu ospy przypisać należy, żadnéy niepodpada wątpliwośći; gdyż iak ten dobroczynny wprowadzono Instytut, od roku 1802 do 1807, 22595 dzieciom zaszczepiono ospę; z którychby podług moich postrzeżeń podczas srożenia się ospy naturalnéw czynionych, czwarta cześć, a zatém liczba 5648 ludzi była umarła, ponieważ tak się w tym Cyrkule z dziecinna ospą obchodzono, że nayłagodnievszą w navgorszą przemieniano. (\*

Liczba narodzonych, ma sie w proporcyi iak 1 do 24; liczba zaś umartych, iak 1 do 33. W roku epidemicznym 1806, umierał 29ty człowiek.

Mieszkańców całego Cyrkułu možna že wzgledu na ich życie, ich zatrudnienie, a ztąd wynikaiących słabości na 5 klass podzielić: a) na Wtaścicieli dóbr, b) na Rzemieślników c) na Wtościanów, d) Goralów (rusinów) e) Zydów.

a) Klassa pierwsza iest maiętna i żyie wygodnie; niektórzy iednak mie-

szkaia w drzewianych, niewygodnych, wiatróm dostępnych domach, podlęgaia katarowym reumatycznym i febrowym chorobom, przy topicznem zapaleniu; cierpia na hemoroidy, puchliny, kurcze i inne stabości,

Niektóre z pici piękney holdnia szczególniey modzie, wśród gór śniegami okrytych ubieralą się tak lekko iak włoszki, niekarmia swych dzieci, ale też zato rożlicznych doznawać mu-

szą stabości,

2.1 357. 47 B. P. P. C. b) Naywieksza liczba naszych Reemieślników, składa się z tkaczów: nieiedna wies ma takowych do 300. Ci ludzie mieszkaią po nay Większey części ciasno, siedzą bezustannie, żyją źle pieczonym chlebem, grochem, kartoflami, ieczmienną albo tatarczana kasza, miesa nigdy prawie niciadaia, a swoie potrawy maszczą skromnie zgorzkłą na wietrze susżoną słonina; sol iest ich całą przyprawą, zioła aromatyczne niemieckie i kotzenia, są im zupełnie obce; wzłym stanie zdrowia zostają, wyglądają kahektycznie, ich zwyczayne choroby są: plucie krwia, kaszel, suchoty, asthma, (ciężkość na piersi) Reumatyzmy, rożne nieporządki w reprodukcyjnym systemacie, puchlina, wrzody po nogach, i różne złe febry,

Pomiedzy innemi naszemi rzemieślnikami, iest bardzo wiele piiaków, którzy swóy dzienny zarobek niosą w ofierze Bachusowi, który nawzaiem właściwych im udziela defektów.

(Reszta potém.)

<sup>(\*)</sup> W roku 1810 rachowano w Cyrkule Jasielskim (obaczyć Nro 12 Gazety Lwowskiey ] 193857 Ludności, przybyta zatem od roku 1802 10397 Ludzi. Redakcya.

# Do Nru 43

# DODATEK 28

DO

# GAZETY LWOWSKIEY.

# Rreisschreiben

vom R. R. Galigifchen Egnbes-Bubernium.

Sinlofings-Scheine von 20 Bullen wer-

Mit 15. August d. S. werden die Cints. fungsscheine von gmangig Gutoen in Umlauf gesett werden.

Mit dieser Gattung vom EinlösungsScheinen mussen die Bantozettek von roo str.
eingewethselt werden, sedoch bleibt es den Besitzern von kleineren Bantozettel-Gattungen unbenommen, für solche, gegen sedsmahlige Überreichung vom roo str. im Bantozettelm von gleicher oder verschiedener Gattung sür jeden Einlösungs-Scheine von 20 str.
von 20 str., Sinlösungs-Scheine von 20 str.
einzuwechseln. Dagegen hat die Unwechstung der Bantozettel vom roo str. in kleinere Bantozettel, vom 15. August d. F.

Mit 15. September d. J. werden die Bankozettek von 100 flr. außer Cours gesfest. Von diesem Tage an dürsen ste weder in den öffentlichen Kassin, noch von Prisvaten, an Zahlungsstatt mehr angenammen werden. Dagegen geskatten Se. Maj ståt, daß diese Guttung: Bankozettel bis 30. November 1871 in die in dem Patente vom 20. Junius d. J. S. 6 benannten Cinlosungsscheins Rassin abgeführte und

mit Ginlofungsscheinen von 20 ffr. einge-

wechfelt werden durfen.

Mit 30. November muß biese Ausswechstung gang vollendet seyn, und darf sodann selbst ben den Einlösungsscheinser. Kassen kein Bankozettel von 100 ste. mehr angenommen werden, weil diese Gattung Bankozettel vom 1. Dezember, d. J. an, für gang verrusen und ungiltig anzusehen ist.

Welches in Folge Allerhöchsten Befehls vom 20. Julius & F zu Fermanns Wifsenschaft und genauestem Darnachachtung

befannt gemacht wird.

Bemberg den 31. Julins 1811.

# Cyrkularz.

od C. K. Gal. Rządów Kraiowych.

Rewersa wykupujące na 20 Ren. w Kurs wprowadzają się.

dniem 15tym Sierpnia r. b. Rewersa wykupuiące na Dwadzieścia Reńskich w Kurs wprowadzone beda-

Za ten gatunek Rewersów wykupujących, Bankocetle na 100 Reńwymieniane być mają, jednak posiadaczom pomnieyszych gatunków
Bankocetli wolno zostawuje się, zatęż
każdoczesnym złożeniem 100 Złot.
Reń w Bankocetlach w jednakowym
lub różnym gatunku za każdy Rewers wykupujący na 20 Reń. Rewersa wykupujący na 20 Reń. sobie

6

zamieniać. Przeciwnie saś zmiana Bankocetli na 100 Zł. Ren. na mnicysze Bankocetle, z dniem 15tym Sier-

pnia r. b. ustać ma.

Zdniem 15tym Września r. b. Bankocetle na 100 Zł. Reń. z Kursu wyprowadzają się. Od tego dnia zacząwszy ani w publicznych Kassach ani od prywatnych osób zamiast zapłaty przyjete być niemają. Iednak Nayjaśnieyszy Cesarz pozwala, że ten gatunek Bankocetli aż do 30go Listopada 1811. do Kass Rewersów wykupujących w Patencie pod dniem 20tym Czerwca r. b. S. 6. wymienionych oddawane, i za Rewersa wykupujące na 20 Zł. Reńodmieniane być mogą.

Z dniem 30tym Listopada takowa zmiana całkiem ukończona być
powinna, gdyż potém nawet w Kassach Rewersów wykupujących żaden
Bankocetel na 100 Zł. Reń. przyjęty nie będzie, ponieważ ten gatunek Bankocetli od dnia 130 Grudnia
r. b. zaczawszy, za całkiem wywołany i nieważny uważany być ma.

Co na mocy naywyższego rozkazu dnia 20go Lipca r. b. zapadtego do każdego wiadomości i stosowania nayścisleyszego obwieszcza się.

W Lwowie dnia 31go Lipca 1811. (2)

Peter Grafu. Soef,

Georg Debener, Bubernial = Bigeprafident.

Rarl von Friedenthal, Subernialrath.

# Rreisschreiben

vom R. R. Galigifchen Landes-Gubernium:

Wird die mit ersten August laufenden Jahrs eintrettende Wirksamkeit des neu errichteten Kolomeaer Kreisamtes bekannt gemacht.

Seine k. k. Majestat haben laut hochsten Hoftanzley Dekrets vom 18. April I. J. den von dem chemaligen Zaleszczyker Kreise hierlandes verbliebenen Theil mit der Zugabe eines Theils des Staniskawower Kreises in einen eigenen Kreis umzusstalten, und diesem 16ten Galizischen Kreissamte seinen Siß in der königlichen Stadt Kolmen anzuweisen geruhet.

Dir Bildung dieses Kreises hat ebens falls eine Arrondirung der dem Kolomeaer Kreise nachst gelegenen Kreise Staniskawow Stry, Brzezan und Zloczow zur Folge

gehabt.

Die durch biese Arrondirung ben be nannten Kreisen abe und zugefallenen Orfs schasten, so wie der Bestand bes Kolomeaer Kreises, wird in dem Verzeichnist ersichtlich.

Da nun sowohl das Kolomeaer Rreissamt, als auch die übrigen Kreisamser ruckssichtlich der denselben zugefallenen Ortschaften, vom 1. August d. J. in volle Wirtssamfeit tretten, so mird dieses zur Wissensschaft allgemein bekannt gemacht.

Lemberg ben 20. July 1811.

Verzeichniß

jener Ortschaften, welche den Kolomeaer Kreis bilden, dann jener, welche durch die Arrendirung der dem Kolomeaer Kreise nachst gelegenen Kreise Stanislaw, Stry, Brzegan und Zloczow benannten

Rreifen abe und gufallen.

# 1) Un den Kolomeaer Kreis fallen:

a) Von bein Theile des übrig gebliebenen Zaleszczyker Kreifes.

Piotrow, Siekerzyn, Isakow, Podwerbie, Woymez, Kopaczynce Czernielica: mit Chmielowa, Kuniszowce. Korelowka Olejowa, Olehowiec, Korniow, Olejowa, Rakowiec, Siemanowka, Dubki Raszkow, Repuczynee, Daleszowa, Michalcze, Kolanki, Siemekowce, mit Biłka, Potoczyska, mit Przediwanie, Horodnica, Strzylcze, Probabyn, Horodenka, Czerniatyn, Serafince, Sniatyn mit Przerwa, Kolaczyn, Zawale, Zafucze, Kniaże, Drahasimow, Tucza-py, Dzurow, Karlow, Mikulince, Budylow, Uście, Potoczek, Stecowa, Jasienow, Toporowce, Głusza kow, Krasnostawce, Russow, Beleluja, Wierzbowce, Soroki, Rochynia, Winogrod, Pruchniszcze, Ostrowiec, Okno, Czortowiec, Hawrylak, Tyszkowce, Dzurkow, Kobylec, Rossochacz, Gwozdziec, Chwaliboga, Czechowa, Ostapkowce, Słobodka, Targowica, Podwysokie, Zablatow, Illince, Trosciance, Tulakow, Oleszkow, Lubkowce, Hankowce, Zadubrowce, Dymicze, Kielichow, Kułaczkowce, Tryfanowka, Balince, Buczaczki, Zahaypole, Podstaie, Gwozdziec mały, Gwozdziec stary, Chomiakowa, Woszkowce, Oreiec, Tulawa, Popielniki, Widynow, Rudniki, Chlebyczyn, Borszczow, Albinowka.

b) Bon dem Stanisławower Rreife:

Kuty Miasto, Kuty stare, Słobodka, Kabaki, Rybno, Tuydow,

Rozen maty, Rozen wielki, Rostoki, Białoberczka, Choroszowa, Berwinkowa, Uscieryki, Krasnoit, Ho. lowa, Stebnicz, Perechresne, Dolhopole, Polanka, Tereskul, Jabionica, Heyniowa, Rozniow, Nowosiołka, Zabie et Stupnica, Jasienow, Krzyworownia, Kossow, Smodne, Moskalowka, Wierzbowce, Monaster, Czerniowka, Kossow stary, Horod, Babin, Sekolowka, Jaworow, Rzyczka, Pystin, Wybranowka, Chomczyn, Mykitynce, Wierz-biane wyższe, Uterop, Szeszory, Prustury, Prokorowa, Jabronow, Łuczki, Bania Swirska, Akreszory, Kozmacz, Dekucza, Bania Berczowska, Berczow wyższy, Berczow niższy, Wierzbiany niższe; Myszyn; Ispas, Stopczatow, Łucza, Kowalowka, Peczyniszne, Kluczow wyższy, Kluczow niższy, Słoboda rangurska, Rungary, Markowka, Mołodiatyn, Janowce, Tłumaczek, Rakowczyk, Kniazdwor, Szeparowce, Miełkzykowka Sopow, Kuydańce, Dziakowce, Kołomea, Kornicz, Kropiwniszcze Korolowka, Oskrzeszynce, Pererow mit Wołowa et Pilipi, Maticiowce, Załuże, Troyca, Siemakowce, Zamulince, Debeslawce, Podhayczyki, Nazorna, Piadyki, Ceniawa, Turka, Fatowce, Kamionka wielka, Jakubowka, Dobrowodka, Słoboda lesna, Kamionka mata, Gody, Maydan gorny, Gorszow, Liski, Czeremechow, Zukow, Zukoczyn, Hanczarow, Obertyn, Michałkow, Chlebyczyn, Białochorowka, Chocimierz, Zabokruki, Harasymow, Niedzwiska, Worona, Zywaczow, Łuka; Monaster.

2) Un den Staniskawower Kreis fallen:

a) Von dem Theile des übrig gebliebenen Zaleszczyker Kreifes :

Przewłoka, et Zalesie, Zurowince, Rakomierz, Podlesie, Buczacz, Nagorzanka, Soroki, Zyznomirz, Leszczance, Skomorochi, Rusiłow, Potok, Sokołow, Kosmierzyn, Snowidow, Wozyłow, Sokulec, Kościelniki, Hubin.

b) Von dem Stryer Rreife :

Halicz, Kozina, Dubowiec et Dehowa, Wiktorow, Ciężow, Jamnica, Uhrynow, Pawelcze, Maydan
mit Huta stara, nowa dann Hucisko
stare, nowe, Bryn, Załukiew, Tustan, Słoboda, Bołszow, Stasiowa
wola, und Korostowice, Kryłos mit Sokal, Podgrodzie und Petrycze, Komarow, Sapachow, Wysoczanka,
Bednarow, Swięty Stanisław, Denianow, Ruzdwiany und Sokołow,
Kołodziejow, Niemszyn, Perłowce,
Ostrow und Demeszkowce, Temerowce, Błudniki mit Korypowa u. Bukaczowce Siedliska et Derohow.

3) Un den Styer, Kreis fallen: Von dem Bizekaner Kreise:

Mikołajow, Drohowyże, Stolsko Ilow, Demnia, Uście, Rozwadow, Weryn, Nadytycze, Trościaniec, mit Demnia wola wielka u mała, Rudniki, Rozdoł; Malechow, Krupsko, Piaseczna, Czarnica, Brzezina, Demenka pod niestrzanka i leśna, Wołczniow.

4) An den Złoczower Kreiß fallen:

Von dem Brzeganer Rreife:

Laszki Królewski, Zeniow, Wyzlany, Kurowice, Peczenia, Solowa, Hanaczow, Hanoczowka, Połuchow, Rozworzany, Stanomierz, Pohorylce, Turkoszyn, Kimirzet, Kimirsch, Uszkowice et Czupernosow, Podhayczyki et Unterwald mit Ciemne, Dworzysko, Łahodow et Siworgi.

# Cyrkularz

od C. K. Gal. Rządów Kraiowych.

Ogłasza się, iż Urząd Cyrkularny Kołomeyski nowo urządzony, urzędowanie swoie z dniem 1go Sierpnia r. b. rozpocznie.

ego Ces. Król Mość mocą naywyższego Dekretu Kancelaryi Nadworney dnia 1850 Kwietnia r. b. wydanego, część dawnieyszego Zaleszczyckiego Cykułu, w tym Kraiu
pozostałą, z dodaniem części z Stanisławowskiego Cyrkułu, na osobny
własny Cyrkuł przekrztałcić, i Siedlisko temuż 16mu Galicyiskiemu
Urzędowi Cyrkularnemu w Królewskim Mieście Kołomei naznaczyć raczyła

Utworzenie tegoż Cyrkułu stało się skutkiem zaokraglenia Cyrkułów Stanisławowskiego, Stryiskiego, Brzeżańskiego i Złoczowskiego ile naybliżcy Cyrkułu Kołomeyskiego le-

żących,

Miasta i Wsie przez to zaokrąglenie od rzeczonych Cyrkułó w odpadłe i im przypadłe, iako też skład Cyrkułu Kołomeyskiego, w dołączonym Wykazie są wyrażone. Gdy wiec tak Urząd Cyrkulamy Kołomeyski, iako też drugie wspomnione Urzędy Cyrkulame względnie Miast i Wsiów do nich przyłączonych, od dnia 130 Sierpnia r. b. w zupełne działanie wstępuią; Zaczém to do wiadomości powszechnie obwieszcza się. (2)

W Lwowie dnia 20. Lipca 1811.

Peter Graf v. Goef.

Georg v. Dchener, Subernial = Bicepraficent.

Joseph Frang Bernhard , Gubernialrath

# WYKAZ

Miast i Wsiów, zktórych się Cyrkuł Kołomeyski składa, tudzież Miast i Wsiów, które przez zaokrąglenie Cyrkułów Stanisławowskiego, Stryiskiego, Brzeżańskiego, i Złoczowskiego, iako naybliżoy Cyrkułu Kołomeyskiego leżących, od

tych Cyrkułów odpadły i o-

- 1) Do Cyrkulu Kolómeyskiego przypadną:
- a) Z Cześci pozostałego Cyrkułu Zaleszczyckiego.

Piotrow, Siekierzyn, Isakow, Podwerbie, Woynicz, Kopaczynce, Czernielica z Chmielowa, Kuniszow-ce, Korolowka, Olejowa, Olchowiec, Korniow, Olejowa, Rakowiec, Siemanowka, Dubki, Raszkow, Repuczynce, Daleszowa, Michalcze, Kolanki, Siemekowce z Biłką, Poto-

czyska, z Przediwaniem, Horodnica, Strzylcze, Probabyn, Horodenka, Czerniatyn, Serafince, Sniatyn z Przerwą, Kosaczyn, Zawale, Zafucze, Lniaże, Dragasimow, Tuczapy, Dzurow, Karlow, Mikulince Budylow, Uście, Potoczek, Stecowa, Jasienow, Toporowce, Głuszkow, Krasnostawce, Russow, Beleluja, Wierzbowce, Soroki, Rochynia, Winogrod, Pruchniszcze, Ostrowiec, Okno, Czortowiec, Hawrylak, Tyszkowce, Dzurkow, Kobylec, Rossochacz, Gwozdziec, Chwa. liboga, Czechowa, Ostapkowce, Stobodka, Targowica, Podwysokie, Zablatow, Illince, Trościance, Tulakow, Oleszkow, Lubkowce, Hankowce, Zadubrowce, Dymicze, Klelichow, Kułaczkowce, Tryfonowka, Balince, Buczaczki, Zahoypole, Podstaie, Gwozdziec mały, Gwozdziec stary, Chomiakowa, Woszkowce, Orlec, Tulawa, Popielniki, Widynow, Rudniki, Chlebyczyn, Borszczow Albinowka,

b) Z Cyrkufu Stanisławowskiego.

Kuty Miasto, Kuty stare, Słobodka, Kabaki, Rybno, Tuidow, Rozen mały, Rozen wielki, Rostoki, Białoberzczka, Choroszowa, Berwinkowa, Uscieryki, Krasnoił, Holowa, Stebnicz, Perechresne, Dolhopole, Polanka, Tereskal, Jabłonica, Hryniowa, Rozniow, Nowosiołka, Zabie et Stupnica, Jasienow, Krzyworownia, Kossow, Snodne, Moskalowka, Wierzbowce, Monaster, Czerniowka, Kossow stary, Horod, Babiu, Sokolowka, Jaworow, Rzyszka, Pystin, Wybranowka, Chomczyn, Mykitynce, Wierz-

biane wyższe, Uterop, Szeszory, Prustury, Prokorowa, Jabłonow, Prustury, Prokorowa, Łuczki, Bania Swirska, Akreszory, Kozmacz, Dekucza, Bania Berczowska, Berczow wyższy, Berczow niższy, Wierżbiany niższe, Myszyn, Ispas, Stopczatow, Lucza, Kowalowka, Peczyniszne, Kluczow wyższy, Kluczow niższy, Słoboda rangurska, Rungary, Markowka, Mofodiatyn, Janowce, Tłumaczek, Rakowczyk, Kniazdwor, Szeporowce, Miełkzykowka, Sopow, Kuydańce, Dziakowce, Kołomea, Kornicz, Kropiwniszcze Korolowka, Oskrzeszynce, Pererow mit Wołowa et Pilipi, Matieiowce, Załuże, Troyca, Siemakowce, Zamulince, Debestawce, Podhayczyki, Nazorna, Piadyki, Ceniawa, Turka, Fatowce, Kamionka wielka, Jakubowka, Dobrowodka, Słoboda lesna, Kamionka mata, Gody, Maydan gorny, Gorszow, Liski, Czeremechow, Zukow, Zukoczyn, Hanczarow, Obertyn, Michałkow, Chlebyczyn, Białochorowka, Chocimierz, Zabokruki, Harasymow, Niedzwiska, Worona, Zywaczow, Łuka, Monaster.

- 2) Do Cyrkułu Stanisławowskiego przypadną:
- Z Części pozostałego Cyrkułu Zaleszczyckiego.

Przewłoka, et Zalesie, Zurowince, Rakomierz, Podlesie, Buczacz, Nagorzanka, Soroki, Zyznomirz, Leszczance, Skomorochi, Rusiłow, Potok, Sokołow, Kosmierzyn, Snowidow, Wozyłow, Sokulec, Kościelniki, Hubin. b) Z Cyrkulu Stryiskiego.

Halicz, Kozina, Dubowiec et Dehowa, Wiktorow, Cieżow, Jamnica, Uhrynow, Pawelcze, Maydan
z Huta stara, nowa potym, Hucisko
stare, nowe Bryn, Zafukiew, Tustan, Słoboda, Bolszow, Stasiowa
wola i Korostowice, Kryłos z Sokalem, Podgrodzie i Petrycze, Komarow, Sapachow, Wyoczanka, Bednarow, Swiety Stanisław, Demianow, Ruzdwiany i Sokołow, Kołodziejow, Niemszyn, Perłowce, Osstrow z Demeszkowcami, Temerowce, Błudniki z Korypowem i Bukaczowcami, Siedliska et Derohow.

# 3) Do Cyrkułu Stryiskiego przypadna:

Z Cyrkulu Brzeżańskiego.

Mikołajow, Drohowyże, Stolsko Ilow, Demnia, Uście, Rozwadow, Weryn, Nadytycze, Trościaniec, Demnia wola, wielka i mała, Rudniki, Rozdoł, Malechow, Krupsko, Piaseczna, Czarnica, Brzezina, Demenka pod niestrzanka i leśna, Wołczniow.

### 4) Do Cyrkułu Złoczowskiego przypadną:

Z Cyrkułu Brzężańskiego.

Laszki Królewski, Zeniow, Wyzlany, Kurowice, Peczenia, Solowa, Hanaczow, Hanoczowka, Poluchow, Rozworżany, Stanomierz, Pohorylce, Turkoszyn, Kimirz et Kmirsch, Uszkowice et Czupernosow, Podhayczyki et Unterwald z Ciemnem, Dworzysko, Łahodow et Siwcrogi.

#### Doniesienia:

Nro. 31574.

Wom R. R. Baligifchen Landesgubernium wird Bufolge bochften Studienhof: foinmiffionsbefrets bom . 7ten empfangen agten 1. M Stro. 1125 in Absicht ber Befegung folgender am Bzeszower f. f. Somnaftum erledigten drey Lehrftellen , namlich: jener des Style, jener der Mathematif, Raturgeschichte, und Raturs lebre, bann jener ber Beographie und Beschichte am 12ten September 1. 3. ein Ronfurs nicht nur bier zu Lemberg, fondern auch an den Somnaffum gu Tarnow, Rzeszow, Przemysł, Sambor, Brzeżan, Stanislawow und Ezernowitz abgehalten werden.

Mit diefen Behrftellen ift, und gwar ersterem ein Behalt von 600 ffr. mit ettern beiden aber eine Befoldung nom

500 ffc. perbunden.

Lehrer aus dem Weltpriefterftande ete

balten um 100 fir. weniger.

Diejenigen welche eine diefer Eehrftela ten zu erhalten munschen, haben fich das baber am bemelten Zage an einem ber angebeuteten Orte Der Rontursprufung gu unterziehen, fich ju diefem Ende bei dem betreffenden Bymnafial = Direktorate gu melden, und bemfelben bie Beweife aber die hinterlegten borgefchriebenen Stus Dien porgulegen. (3)

Lemberg am 26ten July 1811.

Nro: 26766.

Mom R. R. Galigifchen Bandesgubernium wird gur Besitzung ber in der Gtadt Sanok erledigten, mit einem Behalt jahrlicher 300 ffr. perbundenen Syndicats -Stelle der Ronfurs bis 15ten September 1. 3. mit bem Beifat ausgeschrieben :

daß die Bittwerber ihre mit ben Wable fabigfeitsbefreten aus beiben Sadjern verfebenen Besuche bei bem Sanoker R. K. Rreisamt vor Musgang Des Ronturstermins einzubringen haben. (3)

Bemberg am 12ten July 1811.

Nro. 26210.

Von bem R. R. Galigifchen Kanbesgubernium wird hiemit bekannt gemacht daß bierlandes die Architekturs = Direktorsftelle, mit welcher eine jahrliche Befola dung pon 1500 fir. verbunden ift, in Erledigung gefommen fep.

Diejenigen , welche fich -um biefen Dienstpoften bewerben wollen, haben ihre Befuche, welche mit Beugniffen über ihre theoretischen und prattischen Renntniffe in Der Architektur und über ihre Moralitat und fonftigen Berdienfte geborig belegt fenn muffen , bis jum letten Gepteinber D. 3. bei diefem Candesgubernium eingus reichen. (3)

Lemberg den iten July 1811.

(Nro. 2834.) Per C. R. Forum Nobilium Stanislavpoliense, Successoribus olim Helenæ Laska de domicilio ignotis, utpote: Joanni Dabrowski, Theclæ de Dabrowskie Błazowska, Joannæ Chojecka, Theresiæ de Dabrowskie Gromnicka, Carolinæ de Dabrowskie Jazierska, Evæ Dabrowska virgini, nec non Ludovicæ Dabrowska minorenni, sub tutella Matris, sua Evæ de Heidle Dabrowska existenti, medio præsentis Edicti significatur, quod Camerarius Sniatynensis Czaykowski, sub præs. 24. Maii 4811 actum obsignationis et Inventationis substantiæ, post dictam Helenam Łaska die 5. Martii 1811 defunctam, horsum submeserit, cum vero ipsi successores de suo domicilio huic Foro ignoti sint, proinde ad casum hune successions nis, ipsis Curator officiosus, in Persona

Dni Advocati Rzeszotarski constituitur, eidemque Dnus Advocatus Kregczyk substituitur, ipsis itaque incumbit, semet adhanc hæreditatem, aut personaliter, aut per suos Plenipotentes insinuare, et prodie 1r. Septembris 1811 hora 10 matutina, in ordine constituendi actualis Administratoris, cum Josepho Dabrowski interimalis bonosum Kzewłoka et Zalesie Administratio collata est, hic Judicii comparere, vel constituto Curatori Advocato Rzeszotarski, necessariam eatenus informationem suppeditare, quo secus non comparentes, votis comparentium majoribus adnumerabuntur. (3)

Nro. 9539.

Per Regiæ ac Metropolitanæ Urbis Leopolis Magistratum, omnibus et singulis quorum interest præsenti Edicto notum redditur, ad Requisitionem Senatus politici ex causa publica fundos sub Nro-137 et 138 3/4 sitos ad quotam 1208 flr. 10 1/2 ar., tum cellaria et parietem communeur ad hos fundos spectantem et ad quotam 647 flr. 58 1/4 xr., adeoque simul ad Summam 1856 flr. 83/4 xr. officiose æstimata ad Massam antea Cridariam Judæprum David Soboles, et Procop Rosenthal, nunc ad Creditores corum spectantia, tribus in terminis, scilicet: 4. Septembris, 15. Occobris et 14. Novembris 1811 semper hora zna pomeridiana, hic Judicii in Domo Skrochowskiana in 3tia Contignatione in Conclavi ad Processus Orales destinato publicæ Licitationi exponenda fore, sub sequentibus Conditionibus: a) Qued pro Pretio Fisci horum fundorum valor in quota 1208 ffr. 10 1/2 xr. per officiosam delaxationem die 13. Februarië 1810 erutus, tum Cellariorum et parietis communis ad hos fundos spectantis valor in quota 647 flr. 58 xr., suppletorie sub die 19. Novembris 1810 pariter per juratos detaxatores officiose adinventus, adeoque insimul in quota 1856 ilr. 83/4 xr. assumetur. b) Quod emendi cupidi Vadio se in quota-200 fir. in Schædulis Bancalibus juxta no minalem valorem mox ad manus Commissionis licitatoriæ deponendo providere de

beant, quod Vadium dein ex pretio liciti detruncabitur. c) Quod emptor obligabi. tur in his fundis de murc ædificare, et cum Senatus politicus pro hac inædifica. tione urgenter instet; hine emptor ad hanc Inædificationem eitra omnem moram se accingere et d) pretium liciti intra 14 dies ab intimatione resolutionis super approbatione Actus licitations subsequenta computan. dos in Valutæ Viennens, ad hujas Officium Depositorum comportare debebit, secus ad expensas et periculo ejus nova licitatio, et quidem in unico tantum termino assumetur. e) Quod in quantum in primo et secundo termino fundi hi ultra taxam æstimationis disvenditr non essent, in tertio termino infrataxam disvendentur : tandent f) quo ad jura et onera hisce fundis inhærentia emendi cupidi pro informatione hoc obtutu haurienda ad gremialem Registraturam, Tabulam et Cassam Civicam inviantur. (3)

Leopoli die 22. Julii 1811.

Nro. 146.

Magistratus Municipir Oswięcim D. Joanni Cantio Abbati Wodzicki, atque Joanni Sieniawa medio præsentis Edicti notum reddit, Protocollum oralis pertractationis occasione motæ per cosdem de præs. 27. Februarii 1808 ad Neum. 64 exceptionis Fori declinatoria in Causs ex parte Judæi Berck Bruhner, puncto prætensionum ex Sylva Solensi in Summa 20016 fir. c. s. c. liquidatarum, sub die 14. Junii 1808 Anno assumtum, in sequelam altæ Excelsi Appellationum Tribunalis Resolutionis dd. 7. Augusti 1809 ad Nr. 2195 emanatæ, quæstionem hanc absque omni ulteriori catenus pertraciatione decidere mandantis, sub 18. Januarii a. c. ad Nrum. 477 co resolutum esse, quod obmotæ ex parte Joannis Sie niawa et D. Joannis Cantil Appatis Wodzicki Exceptioni Fore in mox citata causa locus non sit, novusque ad pertractandam in merito hanc causam terminus pro die 21. Martii a. c. hora 10 matutina partibus sub rigore Contumacie; præfigatur, tum excipientes Jounnes Sie-

piawa et B. Cantius Abban Wodzicki ad refundendas Actori Berck Brunner litis impensas in quota 6 flr. teneantur. Cum vero in termino 21. Martif ob disparentiam Conventorum et defectum Reversalium super admanuata iisdem mox exarata Resolutione idem Berck Brunner alium terminum ad pertractationem in principali Causa circa Protocollum eatenus assumtum, præfigendum petierit, huic proinde petito conformiter terminum hunc ad Oralem Causæ principalis pertractationem usque ad diem 30. Augusti a. c. dilatum et Conventis ob corandem a C. R. hæreditariis terris absentiam Curatorem in Persona Francisci Munarowski hic loci degentis ipsorum periculo et impendio constitutum esse.

Quapropter ipsi præsenti Edicto admonentur ut die 30. Augusti a. c. diora 10 matutina in Cancellaria hujus Judicii ad excipiendum se sistant, et destinato sibi Patrono Pocumenta et allegationes suas tradant, aut sibi alium Patronum eligant et Judicio nominent, caque de lege faviant, quæ defensioni Causæ suæ proficua esse videantur, ni fecerint et causam suam neglexerint, damnum forte inde enatum sibimet imputandum habebunt.

Oświęcim die 29. Martii 1811.

Nro. 11378.

Von Seiten der Kotzmaner f. k. Staatsgiter- Verwaltung wird hiemit Jebermann bekannt gemacht, duß am 4ten September 1. J. die dießherrschaftliche in Brodek- besindliche Mahlmuhle und Propination in drepjährige Verpachtung, vom 1. November 1811 bis Ende Oktober 1814 im Fiskalpreise pr. 175 ftr. 25 fr. in der Valuta der Einlösungsscheine an den Meiskbiethenden überlassen werden.

Die Pachtluftigen (mit Ausschluß der Juden ) werden demnach auf den obbes, kimmten Zag fruh um 9 Uhr in der Kotzmaner f. Verwaltungskanzlen mit

einem 10 perzentigen Badio verseben ju erscheinen, anmit vorgeladen. (3) Kotzmann ben 22ten July 1811.

Nro. 915.

Won beit t. f. Sutszawaer Diffrittsgeriche te wird durch gegenwartiges Edift befannt gemacht; es habe der Sutszawaer Sanbelsmann Norses Ayak, gegen ben gu Bottofchan in ber Moldau bewohnten Sandelsmann Jane Kurte wegen fchuls : bigen 850 Piaster Riege angebracht, gu beren Berhandlung der ste Geptember 1811 als Lagfagung anberaumt worden : das Sericht, da der geflagteJane Kurte außer ben t.t. Erbtanben fich aufwalt, hat dems nach zu begen Bertrettung auf feine Befabr und Untoften, den hierbewohnten Panaèta Duka jum Curator ad lites bestellt, mit welchem die angestrengte Riage nach der fur die f. T. Erblanden bes flebenden Gerichts = Dronung, und fonftis gen Gefeten ausgeführt, und entschieben merden wird; ber geflagte Jane Kurte wird burch gegenwartiges Edift gu bem Ende erinnert, Damit er allenfalls gu reche ter Seit felbft erfcheine, ober ingwischen Dem bestimmten Bertretter feine Rechts. bebelfe an Sanden ju laffen, oder auch fich felbit einen andern Bertretter gu befellen, und dem Berichte namhaft gu machen, und überhaupt all jenes furguteberen miffen moge, was er gu feiner Bers theidigung bienfam finden marde, magener bie aus feiner Berfaumung entftebens den Rolgen fich felbft beigumegen baben wird. (3)

Suczawa ben iten Juny 1811.

Nro. 11092.

Am gten September 1814 um Die gte Vormittageftunde wird in ber f. F.

Werwaltungsamiskanzlen zu Nisko Rzeszower Kreises, die zu dieser Herrschaft ges hörige auf deutsche Art eingerichtete, mit 3 Sängen versehene Mahsmühle zu Malec, auf drey nacheinander folgende Jahs re, nämlicht von iten November 1811 bis Ende Oktober 1814. lizitando an den Meistbiethenden, verpachtet werden

Der erfte Ausrufspreiß ift 30 ffr. in

ber Valuta ber Ginlofungsicheine.

Pachtlustige (die Juden und Ararisal = Ruchtandler ausgenommen) werden mit einem 15 perzentigen Vadium verseshen, zu dieser Pachtung hiemit vorgelasden. Die Pachtbedingnisse werden bei der Lizitazion bekannt gemacht werden.

Nisko den 18ten July 1811. (3)

Nro. 12072.

Won Seiten der Zuczker k. k. Kamsmeral Verwaltung wird hiemit zur allgesmeinen Wissenschaft kund gemacht, daß am 5ten September l. J. in der gewöhnslichen Vormittagsstunde die Brauhauss Abfälle, nämlich: Gallen, und Tröber aus dem hiesigen Kammeral schaben vom 1ten November 1811. bis Ende Okstober 1812 mithin auf 1 Jahr mittelst öffentlicher Lizitazion im Fiskalpreis a 43 fl. 24 fr., in Einlösungsscheinen pr. 1 Bebräu verpachtet werden.

Die Schuttung ju einem Gebrau bes

stehet in 18 Korez 24 gr. Malz.

Pachtlustige werden demnach auf den obbestimmten Tag in die hiestige Verwalstungs = Umtskanzley zu erscheinen, hiemit vorgeladen. (3)

Zuczka den ofen August 1811.

Nro. 12071.

Won Seiten der Zuczker f. f. Rams mieral - Berwaltung wird hiemit jur alls

gemeinen Wissenschaft kund gemacht, das am zien September l. I. der diesherrs schaftliche Maststall auf 60 Stuck Ochsen, und respective die Benusung des im herrschaftlichen Brandweinhause von 4 Kesseln abfallenden Brandweinspilligs mahrend der Brandwein Erzeugung vom 1ten November 1811. bis Ende April 1812. mithin auf 1 Jahr an den Meist biethenden mittelst öffentlicher Ligitazion verpachtet werden wird.

Der Fistalpreis beträgt in Ginlofungse

fcheinen 225 fl. 12 fe.

Pachtlustige werden dennach auf den obbestimmten Sag um die gte Vormitstagsstunde mit einem 10 perzentigen Babium versehen, in der hiesigen Amtstanzeley zu erscheinen vorgelaben. (3)

Zuczka den 4ten Auguft 1811.

Nro. .98.

Von dem Magistrat der freyen Hand delsstadt Brody in Salizien dem Juden Nathan Chaykes mittelst gegenwärtigen Edikts zu errinnern. Es habe wider ihn ben diesem Gericht der hiesigen Handelss mann Jacob Samuel Byk wegen Erlig 603 Stuck runde Perlen 11 3 Wiener Loth runde Perlen 11 pahln. Loth falsche Perlen, dann Zahlung 94 Duk. u. 14 Duk. in Gold Widerklage angebracht und um die gerechte richterliche Hilfe gebeten.

Das Gericht, dem der Ort seines Aufenthalts unbekannt, und da er vielleicht aus den k. k. Erblanden abwesend ift, hat zu seiner Vertrettung und auf deffen Gesahr und Unkösten den hierortigen herrn Unton v. Jasinski als Kurafor bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtssache nach der für die k. k. Erblanden hestimsten Gerichtsordnung ausgeführet und enteschieden werden wird. Der Nathan Chay-

swird deffen durch diese offentliche Ausschrift zu; dem Ende erinnert, damit er
um summarischen Prozest den oten September l. J. um 10 Uhr Früh entweder
selbst erscheine, oder inzwischen dem bestimmten Vertretter seine Rechtsbehelse an
Handen zu tassen, oder auch sich selbsteinen andern Sachwalter zu bestellen und
diesem Gerichte nahmhaft zu machen, und
überhaupt in die rechtlichen vrdnungsmäsigen Wege einzuschreiten wissen moge,
die er zu seiner Vertheidigung diensam
sinden wurde, maßen er sich die aus seis ner. Verabsaumung entstehenden Jolgen
selbst beimzumeßen haben wird. (3)

Brody den johen Juny 1811.

Nro. 6535.

Rachdem bie unterm 13. Marg b. 3. abgehaltene öffentliche, Ligitagion über Die Bieferung bes fur Die bierlandigen Befällsfabriten notbigen ord. Schreng und Militar = Limitopapiers die allerhochfte Ratififagion nicht erhalten, und gu Rolge boben Erlages die Abbaltung einer neuen Ligitagion angeordnet worden ift, fo wird biemit von Seite Der f. f. Gal. Labats - und Giegelgefällen Mdminiftragion Jedermann, welcher ben gedachten Bedarf bestehend in ein taufend zwen bundert Ballen ord. fechspäckliches Schreng= und dret hundert Ballen Militar = Limitopapier in einem Jahre, namlich : vom iten Morember 1811. bis legten Oftober 1812. in bestimmten Raten vorbinein ju liefern übernehmen mill, und dem Befallen die nothige Sicherheit zu leiften im Stande ift, aufgefordert am 12ten Gip: tember Krub' um . 10 Uhr bei der Admis mistragion entweder perfoulich, oder burch binlanglich Bevollmachtigte zu erscheinen, feinen Anboth durch ein baures Badium

von 3000 fir. sage dren tausend Sulden -Wiener Wahrung, welche nach erfolgter, allerhöchster Ratisitazion zugleich als Rauzion zu gelten haben, zu versichern.

Die Kontraktsbedingnisse, so wie die Musterbogen sind in den gewöhnlichen Umtsstunden bei der hieramilichen Regis, stratur einzusehen. (3)

Lemberg den iten July 1811.

Nro. 10637.

Bur Besehung der Justiziärs stelle in der Herrschaft Mrzyglod mit 350 fl. Gehalt wird der Conkurs bis 15ten Sepstember h. J. hiemit ausgeschrieben, und bis dahin von den Anstellungswerbern die gehörig instruirten Gesuche bei der vereisnigten k. k. Domainen und Salinen Administrazion-gewärtiget. (3)

Lemberg ben auten July 1811.

Nro. 1163.

Bur Besethung der mit 400 fl. Geshalt verbundenen Justiziärsstelle auf der Rammeral Herrschaft Grosmosti wird der Conkurs bis 15ten September h. J. hiemit verlautbaret und von den Bittwersbern bis dahin die gehörig instruirten Gessuche hei der vereinten R. R. Domainen und Salinen Administrazion gewärtiget.

Lemberg den gifen July 1811. (3)

Nro. 11705.

Won Seite der Lubaczower Rammeral Herschaft wird anmit kund gesmacht, daß am 16ien September d. J. in der hiesigen Amtskanzley der bei Huta rozamiecka vorsindige Kalksteinbruch (wovon der erzeugte Kalk zur Kristalerzeugung greignet, ist) mittelst offentlicher Lizitazion auf 3 Jahre und zwar: von iten Rovember 1811 bis Ende Oktober 1814 verpachtet werden wird.

Pachilustige werden zu dieser Lizitagison mit dem Beisat vorgeladen; daß sich ein Jeder mit einem Badium pr. 3 fl. in der Baluta der Einlösungsscheine verssehen solle; auch können die Bedingnisse auf jedesmaliges Berlangen in der Lubaezower Amtskanzley eingesehen werden. (3)

Lubaczow ben 30. July 1811.

Nro. 550.

Von dem f. f. Suczawer Dift. Gre richte, wird burch gegenwartiges Edife erinnert, es habe ber hiefige Buger Bogdan Kunta gegen ben eben biefigen Sans Delsmann Stephan Grigorowicz wegen geforderter Bahlung des Schafferlohnes pr. 600 fl. Rlage angebracht, ju beren Werhandlung ber 18ten September 1811. frub um o Uhr als Lagfatung anberaumt Das Bericht, da der geflagte Stephan Grigorowicz auffer benen f. f. Erblanden fich aufhalt, hat demnach au beffen Bertrettung auf feine Befahr und Untoften den hierortigen Burger Theodor Alacz zum Curctor ad lites bestellt, mit welchem die angestrengte Rlage nach ber für bie t. t. Erblanden bestebenden Berichts : Dronung -und fonffigen Befetgen ausgeführt und entschieden werden wird. Der geklagte Stephan Grigorovicz wird burch gegenwartiges Gbift gu bem Ende erinnert, bamit er allenfalle gu rechter Beit felbst erscheine, oder ingwischen Dem bestimmten Bertretter feine Rechtsbes helfe an Sanden zu laffen, oder auch fich felbft einen andern Bertretter gu beftellen , und bem Berichte namhaft zu machen, und überhaupt alles jene fürzutehren wiffen nidge, was er ju feiner Bertheibis gung dienfam finden murde, maßen er Die aus feiner Berfanmung entstehenben Folgen fich felbst beiguneffen baben phieb Suezawa ben 18. Jung 1811. (3)

Won Geiten der Lemberger fladt. D. konomie Bermaltung wird anmit gu jes bermanns Wiffenfchaft fund gethan : baf Das im lemberger Areife gelegene eine Meile von Lemberg entlegene fabt. But Bitoborszez mittelft bffentlicher am 16. September C 3. Vormittags um 10 Uhr in ber ftabt. Dionomie Rangley sub Rre. 29 in Der Ctadt borgenommen wert benden Berfteigerung an den Deiffbiethens ben in fechsichrige Dachtung iberlaffen werd en wird. Pachtluftige werdet Dems nach zu Diefer Werfteigerung verfeben mit einem Reugelde von 200 fl. in Ginlofungse scheinen, oder 1000 ffr. in Bantozetteln auf ben obbeftemmten Ternin eingeleben

Leinberg den fo. August 184 115 915 Z Strony Ekonomii Dobr Miasta J. K. Msci Lwowa ninieyszemi do powszechney podaje się wiadomości iż Dobra micyskie wies Bitchorszez w Cyrkule Lwowskim położona o mile od Lwowa edległa przez publiczną na dniu 16. Września r. b." przed południem o godzinie 10 w kancelaryi Ekonomiczwey mieyskiey pod Nrem 29 w Mieście odprawić się maiącą Licytacyę naywiecey ofiaruiącemu w sześciolemia aredowną dzierzawe wypuszczona będzie. Chęć zaarędowania maiących zaopatrzonych w Vadium 200 flr. w Rewersach wykupuiących czyli 1000 ffr. w Bankocetlach do rzeczoney zaprasza się Licytacyi. (3)

Nomine Magistratus liberae Civi-

w Lwowie dnia 10. Sierpnia 1811.

tatis Brody in Galicia Judaeo Leyser Polkes medio præsentis Edicti hiscar insinuatur, quod niminum hujus mercatrix Rachel Nathansohn ad Magir stratum hunces adversus enndem in Causa puncto Solutionis 240 linb. argent. Libellum porrexent, Judicing. spem guoad id justitia exiget imploraverit. Com autem isto Magistrae tus ob ignotura ejus habitation is locum vel plane a C. R. hæreditariis Terris absentiam ipsius hic loci degentem Grosum D. Autonium de Jasinski ipsius periculo et impendio, qua Euratorem constituefit, dunique etiam. Lis contestata in conformitate præscripti pro C.R. hæreditaciis Terris Judiciarii Codicis. agitabitus, atque etiam terminabitur, ideo ipse zum in finem admonetur, ut ad oralem Processum die 20. Soptembris 1811 hora o matutina assumendum aut ipse compareat, vel Curatori dato, siquæ forte haberet Juris adminicula, tempestive transmittat, vel denique alium quempiam Mandararium constituat, Magistratuique huic denominet, et pro ordine ordine præscripto ca Juris adhibeat media, quæ adsui defensionem maxime efficacia esse judicaverit, utpore quod secus adversas fors cunctationes seu sequelas sibimet ipsi imputandas habebit. Ita enim sanciunt præscriptæ pro C. R. hæreditariis Terris Leges. (3)

Brody die 19. Junii 1811.

Nro. 4828.

Per Regiæ Urbis Metropolit. Leopoliensis Magistratum omnibus notum redditur, hujati in Officio Judiciali reperiri unam Schedulam Bancalem super 500 fr. per quamdam Malmowska hic Leopoli in publica Platea adinventam, et quoniam hujus Schedulæ Bancalis verus proprietarius ignoratur; quare quilibet qui jus proprietatis ad hanc Schedulam Bancalem supre 500 fir. competens probare posse sibi fideret, intra Annum, proprietatem hanc deducere obligatur secus inventa hæc Schædula inventrici cedet. (3)

Leopoli die 19. Julii 1811.

Nro. 8385.

Per Magistratum Regiæ ac Metropolitanæ Urbis Leopolicusis, omnibus et singulis notum redditur Auricularia Aurea per quemdam hic Leopoli a. c. inventa in Officio Depositorum hujus Magistratus Senatus Civilis præveniri; proprietarius hujus rei inventæ præsentibus horsum citatur, quatenus proprietatem et adinventa quæstiquis Auricularia jus suum indicandis singularibus rei signis atque temporis et loci perditionis circumstantiis intra munn Annum deducat, quo secus conformiter S. 121 Cod. Civ. Part. IL inventa Auricularia legitime non repetita Conventori extradeutur. (3)

Leopoli die 15. Julii 1811.

Nro. 5511.

Den 3. September I. J. werden in det Brzedaner Amtskanzlen, die Stands und Marktgelder der Stadt Brzedan für das Militärjähr 1822, oder, wenn sich Pachts lustige sinden, auf 3 nacheinander solgende Jahre, wersteigerungsweise in Pacht geges ben werden.

Der Fiskalpreis ift 405 ffr. im Renns werthe der Bankozettel, in so lange die Ginbebung Der, Stands und Marktgelder nach der gegenwärtigen Zariffe nicht in Value Der Einlosungescheine, oder im funffachen Betrage ber Bautogettel bestimmt werden follte; murde aber biefe Einhebung eintresten, so erhobet sich auch biefer Fistalpreis auf ben funffachen Betrag der Bantogettel.

Jeder Pachtluffige hat ein 10 procent.

Vadium gleich baar zu erlegen.

Die ubrigen Pachtbedingniffe werden bep der Verfteigerung fund gemacht werben. (2)

Brzegan ben 30. July 1811.

Nro. 5313.

Am 12. September d. J. with im Sanoker Kreise das Brzozower, städtische Markt: Stand: Wag: und Mäßgelderges fäll, dessen Fiskalpreis 412 str. 35 kr. in Bantozettel beträgt, mittelst einer in der dasigen Dominikalkanzlen, diffentlich abzus haltenden Versteigerung auf 1 Jahr: vom 1 Rovember d. J. bis dahin 1812 in Pacht hindangegeben werden. Pachtlussige mussen mit einem 10 procentigen Vadio versehen, erscheinen. (2)

Sanok den 7. August 1811.

Nro. 35202.

# Rundmachung.

Von der k. k. im Lande Ofterreich unter der Enns aufgestellten Staatsgüter-Veräußerungd-Rommission, wird hiermit bekannt gemacht; es werde die Herrschaft Artacker im
B. D. W. W. auf hochste Ausrdnung feilgebothen, und ant 10. September d. J. Vormittag um 10 Uhr, im Regierungsgebände
am Minoritenplage Nro. 49 im Nathssale
im 2ten Stocke, dem Meistbiethenden mit
Borbehalt der hochsten Genehmigung, kauslich
übersassen

Die Bestandtheile ber Berrichaft Artader find :

r) Die Oris = und Polizen = Obrigfeit in. den Pfartbezirken Stift Artacker und Kolpits-

berg, in dem fleinen Dorfe Unterthiel, dann in den aus gerfreuten Unterthanen be fiebene ben Gemeinden im Drie Afchbach. Colon

a) Die Grundherrlichkeit über 184 in vers schiedenen, Pfarren zerstreut liegenden Untersthanen, und 59 Grundholden. Der Kornerstienst haftet auf 8 Hauser, welcher mit jahr-lichen 228 Megen Korn und 246 14/16 Retzien Hafer in Natura zu entrichten ist.

-a Fur die Bug - und Sandroboth bejahlen biellnterthanen ein bestimmtes Robothgelbeit

3) Die Lebensberrlichkeit über 160 der obigen Unterthanshäuser, über 41 Überlande, und den sogenannten haftmannsperger Kornerzehend. Auch und 8 Unterthanshäuser der Pfarrfirche Stepanshart, und zwen der Pfarrfirche Beilern babin lebenbar.

9 Der Pfarrer in Reuftadtl hat jahrlich 9 Sulden Absentgele in die Renten abgu-

führen.

5) An Grundstücken 5 Joch 1472 | Rlafe ter Garten, 42 Joh 882 | Rlafter Wiesen, und 43 Joch 257 | Rlafter Acer, welche sammtlich von der Zehend-Abgabe frey sind, und worauf das Waidrecht der Herschaft allein zustehet, dann 126 41/64 Joch Waldung mit Laub= und Navelholz bewachsen.

6) Befindet fich auf der herrschaft ein Biegelofen, eine Schliergrube, und zwen

Steinbritche.

den, in dem berricaftichen Burgfried ju Mr. tader liegenden Waldungen und Feldern.

8) Das Tage und Schankrechts - Gefall von den unterthänigen Wirthohausern ju Artacker, Kolnipberg und Unterthiel. Auch hat die Herrschaft bas Necht im Schlofgebande

Dier zu schankense gebührt der herreschaft in den Pfarrbezirken Stift Artader, Kolnigberg, Markt Artader, Stephanehaft, Brilern, St. Georgen, dann bey Neuhofen, Airathöfeld und ben Purgli II von 469 Beshendholden, und zwar auf 2162/4 Joch Ader der ganze Zehend, auf 4 Joch mit 3 Biertel, auf 5 Joch mit 2 Drittel, auf 2693 7/3 Joch mit der halfte, auf 1647 1/2 Joch mit 1 Drittel, und auf 251 Joch mit 1 Biertel.

nannten Parbach ju Stift Artader, bann in

einer Meinen Streffe der Dongu sin Scheis belberger Bausgrunde.

11) Bogthafer & Megen.

Rolnisberg gemeinschaftlich, und zu gleichen Zheilen mit ber Landgerichtsberricaft Seisfenegg.

-13) Das Patronatsrecht über die Pfarr gu Stift Arteider, Stephanshart, Rolnigberg und Beilern, dann über die Lotalie im Mart-

te Artader.

14) Ein Schlofgebaube, in welchem nebfi ber Wohnung für die Beamten auch jene für ben Pfarrer angebracht ift, dann ein Kornerschitttaften, ein Maberhof, eine Getreidscheuer, und ein Flacheborrhaufel.

Diefe Berricaft wird um 156263 Gulben in Ginlofungefcheinen, als ben Schapunge;

werth, ausderufen werden.

Bum Ankaufe werden alle Jene zugelaffen, welche nach der bestehenden Landesversaffung zum Besige folder Gitter geeignet find, oder diese Sigenschaft nachträglich erhalten konnen; bann Jene, welche sich nite einem hinlanglichen Bermögen auszuweisen fahig, oder deren Ber-

mogenstrafte ohnehin befannt find."

Hiernachst haben alle Jene, welche kaufen wollen, vor dem Unfange der Lizitazion ein Reugeld zu erlegen, welches in dem Betrage von 10 p.Cto von dem Ausrufspreise zu besteben hat, und welches nach vollendster Lizitazion den Lizitanten sogleich zurückgestellt, dem Meistiethenden aber au dem angebothenen Kaufschillinge zu Suten geschrieben werden wird.

Der Känfer hat gleich nach erfolgter hochster Genehmigung des Berkauses, und noch
vor übergabe des Guts die Halbschelde des
Kaufschillings baar zu erlegen, den Rest aber
vom Zage der Rugungsübergabe in drenjährtgen gleichen Fristen abzusuhren, und diesen
Rückstand, welcher auf den ersten Sas vorgemerkt bleibt, mit fünf vom Hundert zu verzinsen.

Ben gleichem Anbothe erhalt Derjenige den Borgug, der fich erklaren wird; ben Raufschilling, entweder gleich vor der übergabe der Herrichest gang, oder doch in kurgerer Frist

ju bezahlen.

Die Babiung ift in Gintofungefcheinen ju

leisten; boch können auch Bankozettel, st lange dieselben noch im Unlaufe zu bleiben haben, nahmlich bis lesten Januar 1812, zur Bahlung, jedoch nur nach dem 5ten Theile ihres Nennwerthes verwendet werden.

Rauftultige, welche ben Bertaufsanschlag einsehen, und sich eine Abschrift hiervon nebe men wollen, haben fich ben ber f. t. it oft. Staatsguter-Administration im Jakobergebaube Mro. 846 im Jakobergaßchen zu melben.

Wien den 30. Julius 1811.

Von der k. k. bit. Staatsguters Veraußerungskommission.

Frang Christoph Artmann, Sefretar.

## Obwieszczenie.

e Strony C. K. do sprzedaży. Débr w Kraiu Austryi poniżey. Enns ustanowioney Komissyi czyni się ninieyszym wiadomo, iź Państwo Artacker w cześci powyżey lasu Wiedeńskiego zwaney publicznie licytowane, i na dniu 10. Września t. r. o totey przedpołudniowey godzinie w Domu Rządomym na Rynku Mynorytów pod Nrem 49. w sali radney na drugim piętrze wieczy dającemu z zatrzymaniem sobie naywyższego potwierdzenia sprzedane będzie.

Części składające Państwo Artackersa:

1) Mieyscowa i policyina Zwierchność w Okregach Probostw Funduszu
Atacker i Kolnitzberg, w małey wiosce
Unterthiel, daley nad Gromadami z rożsianych poddanych w miescu Aschbach
składaiacemi sie.

z) Zwierchność gruntowa nad 184, wróżnych Parafiach rozsianemi poddanemi, i 59. gruntowemi Czynszownikami. Danina zziarna na 8 Domach, która rocznie w 228. macach żyta i w 246 14/16 macach owsa w naturzę oddawać się powinna.

Za roboczę dni piesze i ciągłe płacą poddani wyznaczoną Summę pieniędzmi.

3) Państwo lenności nad 100 powyż-

szemi domami poddańczemi, nad 44 Czynazownikami zamiescowemi, i tak nazwaną Haftmannspergską dziesięciną zboża. Także 8, domów poddańczych Kościoła parafialnego Stefanshart, i dwa. Kościoła parafialnego Zeilern są tamże lennemi.

4) Ploban Neustadtlu ma rocznie g

Ren. Absentu do Skarbu odwozić.

5) W gruntach, 5 morgów 1472 [ Sažni ogrodu, 42 morgi 352 [ Sažni zak, i 43 morgi 257 [ Sažni pola orneno, wszystkie te grunta są od dawania Dziesięciny wolne, i prawo pasienia na nich tylko Państwu przynależy, daley 126 41/64 morgów lasu drzewem liscistym, sosnowym i todłowym zarosniętego.

6) W tym Państwie iest ieden piec do wypalania Cegel, iama dla wybierania gliny i dwie do łamania Kamienia.

7) Prawo polowania na większe i inuleysze Zwierzęta w Obrębie Państwa Artakerskiego leżących łasach i polach.

- 8) Dochód z Propinacy i Szynkowania z poddańczych karczm w Artaker, Kolnitzbergu, i Untertylu. Tudzież należy do Państwa prawo, Szynkowania piwa w zamku.
- o) Należy do Państwa Dziesięcina zboża w Okręgach Parafyi Funduszu Artaker, Kolnitzberg, miasteczka Artaker, Stefanshart, Zeilern, St. Georgen, potém w Neuhofen, Airathsfeld i Purgsthal od 469. hołdowników dziesięciny, a to na 216 2/4 morgach ornego pola cała Dziesięcina, na 4 morgach trzy części, na 5 morgach dwie części, na 2698 7/8 morgach połowa, na 1647 1/2 morg. trzecia część, a na 251 morg. czwarta częśc dziesięciny.

nym ieziotze Par w Funduszu Artaker, i w przeciągu małym rzeki Dunaiu przy

gruncie doma Scheidelberga.

11) Wóytowskiego owsa 6 mac.

12) W spólny dochód z postóynego na Jarmarku w Kolnitzbergu w równych częściach z Państwem ziemskiego Sądu Spisenegg siwa w Funcuszu Artacker, Stefanshart; Kolnitzberg i Zeilern, potem na Lokalya w miastecku Artaker.

14. Zamek, w którym oprócz pomieszkania dla Urzędników także pomieszkanie dla Proboszcza znayduję się, da ley ieden Szpiklasz i Folwark, r Stodoła, i domek do suszenia Inu.

To Panstwo będzie w Cenie fiskalacy

licytowene i wywołane.

Do Kupna onego będą ci wszyscy przypuszczeni, którzy poding będących Ustaw Kraiowych do posiadania takich Dóbr są zdolnemi, lub tę zdolność pożniey pozyskać moga, daley ci którzy się o dostarczniącym maiątku wywieść moga, lub też których stan maiątkowy oprocz tego wiadomy iest.

Przytem mają wszyscy kupienia ży, czący przed rozpoczęciem Licytacyi zadatek (Vadium) żłożyć, który tocio procentowa ilość Ceny liskalney wynosić powinien, i który po skończoney Licytacyi, Licytantóm natychmiasi powrócony, a więcey daiącemu w Summe ku-

pna porachowany bedzie.

Ten co kupi ma zaraz po nastapiowa nym naywyższym potwierdzeniu przedaży, i ieszcze przed zdaniem Dóbr w gotowiźnie połowę Summy Kupna złożyć, resztę zaś od dnia nastapionego zdania Użytków w trzech letnich równych ratach wypłacić, a od resztuiaccy na pierwazem mieyscu wpisać się mającey Summy prowizyę po pięć od sta płącić:

Przy rownych podapiach otrzyma ten pierwszeństwo, który się otwiadczy, albo zaraz przed zdaniem Dóbr całą Summę kupua, albo też w krótszych ratach

wypłacić.

Płacenie ma nastapić w Rewersach wykupujących fednahże mogą i Bankocetle, iak długo w kursie zostają, to iest do ostatniego Stycznia 1812. lecz to tylkow 5téy części ich nominalney wartosci do zaliczenia być użytemi.

Zyczący kupienia, ieżeli zechcą układ przedaży przeźrzeć i sobie niego kopię wziąć, maią się udać do C. K. niższo. Austryackie Administracyi Dóbr Kraiowych do Jakóbskiego Domu Nro. 846. na Jakóbskie ulicy położonego. (1) w Wiedniu dnia 30. Lipca 1811.

Od C. K. Niższo-Austryackiey do sprzedaży Dóbr Kraiowych ustanowioney Kommissyi

Franciszek Krzysztof Artmann,

Nrog 35203-C 13 Was a seried of the series

# Unfundigung.

Don der E. f. im Cande Össerveich unter der Ennst ausgestellten Staatsgister-Beraußerungs-Kommission, wird hiermit bekannt gemacht: es werde der zum k, k. Kammeral-Fonde ge-borige Nikolaer-Freshof zu Mautern im B. D. W. W. auf bochste Anordnung seilgebothen, und am 11. September d. I. Bormittag um 2011kr, im Argierungsgebäude am Minoritenplage Rro. 49 im Kathssale im zweyten Stack, dem Moistbiethenden mit dem Borbe-halte der hochsten Genehmigung, fäuslich über-lassen merden.

Die Bestandtheile des Rikolaerhoses zur Mautern find:

1) Die Grundherrlichkeit über 3 behaufte Unterthanen, wovon einer im Dorfe Függing, der andere im Dorfe Sigendorf, im B. D. M. B.1, und der dritte im Dorfe Hohenwart,

im Bell. M. B. liegt. 32

3) An Grundfinden 62 3/4 Jod Ader, wovon 38 3/4 Joch dominitaliter, 24 Joch aber rufikaliter inliegen.

6 184 Tagwert dominitaliter inliegende

Baum- Grass, und Ruchengarter.

17 Tagmert Wiesen, so ruftikaliter sullegen.

Diertel denninifaliter, 72 ifs Biertel aber rupifaliter inliegen.

Jene Grundflicke, welche ruftikaliter inlie-

gen, find theils in das eigene, theils in verst schiedene fremde Grundbucher dienstbar.

ubrigens find auch von obigen Grundfinden 27 1/4 Joh Acter, und 24 1/4 Weingarten gang Zehend fren, die fammtlichen Grunde aber in zeitlichem Pact verlaffen.

4) Der ganze Körnerzehend in nachstehens den zwey bis 3 Stunden entfernt liegenden Ortschaften und einzelnen Hosen und zwar:

Bu Tindorf, Graisling, Honigstetten, Roppenhof, Mitter = und Unter = Merking, OberMerking, Großenrust, Weißing, Graßhof,
Steinhof, Wieden und zum Theile zu Kigging; der halbe Körnerzehend aber zu Abstorf,
Arbach, Braundoppel, Doppel, Ehendorf,
Arbach, Braundoppel, Doppel, Ehendorf,
Brinz, Hausheim, Hosstetten, Landersdorf,
Landhausen, Stoppendorf, Obermörking, Oberweißberg, Pfassing, Napelsdorf, Schwamming,
Thalling, Viehausen, Wibling und Kleinhaus
fel, dann zum Theile auf den zur Herrschaft
Walpersdorf gehörigen Bestandgrunden zu
Függing und Kleinrust.

5) Der ganje Weinzehend zu Fürgging, wovon die Herrschaft Zaking nur von einigen Grunden die Halfte beziehet, der halbe Weins

gehend gu Dbermolbling.

Der Körner und Weinzehend zu Hohens wart ist excindirt und wird folglich mit diesem Freyhofe nicht verkauft.

6) An Drittelsteuer von der n. 6. Land=

fchaft jahrlich 316 ftr. 32 fr.

7) Das Jofgebäude in der Stadt Mautern mit den nöthigen Wohns und Wirthschaftsabs theilungen nebst zwen Kellern, wovon in bem einen 1000, in dem andern aber 3000 Einer Wein untergebracht werden konnen.

8) Ein Lochof im Dorfe ju Joding, wels der ruftifaliter inliegt, und zu der fürstichen Starhembergischen herrschaft Durnstein dienste bor ift; dieser Loshof hat folgende Bestand-

theile:

a) Das Wohn's und Wirchschaftsgebaude

uffieinem Keller auf roo Eimer Wein.

b) Un Hausgründen ist Joch Garten bineintwarts bes Hopes, i 1/2 Achtel Garten binter dem Hofe, zwen Joch Acker und 68 Tage, werk Weingarten.

a Jod Ader und 68 Lagwert Weingarten.

Diese Grundstucke sammt bem Sofgebaude

find mit Ausnahme von 9 Tagwert Weingarten, welche in zeitlichem Pacht verlassen sind, dem Joseph Trauner und seiner Schegattinu Theresia, vermoge Kontrakt vom 24. September 1792, lebenslänglich auf Leibgeding überlassen.

9) Das Patronaterecht über die Pfarre gn Munichreit, und über die Lokalie Dberneufir-

den am Ofterwald im B. D. M. B.

Diefer Freyhof mit den beschriebenen Bugeborungen wird um den Schaungswerth von 107009 fir. in Einlosungsscheinen ausgerufen werden.

Bum Antaufe werben alle Jene zugelaffen, welche nach der bestehenden Landesverfassung zum Besite solcher Guter geeignet sind, oder diese Sigenschaft nachträglich erhalten konnen; dann Jene, welche sich mit einem hinlanglischen Vermögen auszuweisen fähig, ader deren Vermögenstrafte ohnehin befannt sind.

hiernachst haben alle Jene, welche taufen wollen, por dem Anfange ber Ligitagion ein Reugeld gu erlegen , welches in bem Betrage pon 10 pCto von dem Augrufspreise ju bestes ben hat, und welches nach vollendeter Ligitagion benLigitanten guritgeftellt, dem Meiftbiethenben aber an dem angebothenen Rauffdillinge gu Gnten geschrieben werden wird. Jeder Kaufer hat gleich nach erfolgter bochfter Bertaufegenehmi= gung, und noch por Abergabe Des Guts me= nigstens die Salbicheit des Raufschillings baar zu erlegen, den Rest aber vom Tage der Mutzungeübergabe in drenjahrigen Friften abzuführen, und biefen Rudftand, welcher anf den ersten Sas vorgemerkt bleibt, mit 5 vom 100 au verginfen.

Ben gleichem Anbothe erhalt Derjenige ben Vorzug, der sich erklaren wird, den Kaufschilling entweder gleich vor der übergabe des Frenhofes ganz, oder doch in kurzerer Frist zu

bezahlen.

Die Zahlung ist in Einlosungsscheinen zu leisten, doch können auch Bankozettel, so lange dieselben noch im Umlaufe zu bleiben haben, nahmlich bis lesten Fanuar 1812, zur Zahlung aber nur nach dem fünften Theile ihres Renn-werthes, verwendet werden.

Raufluftige, welche den Bertaufs-Anschlag einsehen, oder eine Abschrift davon nehmen wollen, haben sich ben der t. t. n. oft. Staates guter-Abministrazion im Jakobergebanbe 970.

Wien ben 30. Julius 1811.

Von der k. k. n. d. Staatsguter: Veraußerungskommission.

Frang Christoph Artinana, Sefretar.

# Obwieszczenie.

Le Strony C. K. Dóbr skarbowych w Kraiu Austryackim poniżéy Enns ustanowioney Kommissyi czyni się ninieyszym wiadomo; iż należący do C. K. Funduszu Kameralnego wolny Dwór Mikołayski w Mautern w części powyżey lasu Wiedeńskiego zwaney leżący, stosownie do naywyższego Rozporządzenia licytować ny, i na dniu 11tym Sierpnia t. r. o 10. godzinie z rana w Domu Rządowym na Rynku Minorytów pod Nrem 49. położożnym, w Sali radney na drugim piętrzewięcey daiącemu z zatrzymaniem sobienaywyższego potwierdzenia sprzedany będzie,

Części składaiące Dwór Mikolayski w

Mautern są:

1) Zwierzchność gruntowa nad trzemał osiadłemi poddanemi, z których ieden wel wsi Függing, drugi we wsi Eizendorf wł części powyżey gory Manh., a trzeci we wsi Hohenwart w części poniżey góry. Manh. znayduja się.

2) 16. Budynkowych, a 65 zamiesco.

wych hołdowników.

3) W grantach: 62 3/4 morgi pola ornego, z których 38 3/4 morgow dominikalnych a 24 morgi rustykalnych.

6 1/4 dni orania dominikalnych Ogrodów drzewowych, na trawe i iarzyne.

17. dni orania łak rustykalnych.

113 1/2 Cwiartek winnych Ogrodów (czyli Winogradów) zktorych 41 Cwiartek dominikalnych, a 72 1/2 Cwiartek rustykalnych.

Grunta rustykalne są cześcią do własney, częścią do różnych cudzych Księg

gruntowych służebnicze.

Na ostatek są także z powyższych gruntów 27 1/4 morgów pola omego, i 24 1/4 winnych Ogrodów od dawania dziesięcicy wolne, wszystkie zaś Grunta w doczesną dzierzawę wypuszczone.

4) Cala Dziesięcina zboża z niżewwymienionych, dwie do trzech godzin oddalonych miesc i poledynczych Dworów

iako to:

W Tyndorf, Graisling, Hönigstetten Koppenhof, w srzednim i niższym Merkingu, w wyższym Merkingu, Grossenrust, Weitzing, Grasshof, Steinhof, Wyden i częścią w Tüggingu; połowa Dziesieciny zboża zaś z Abstorf, Arbach, Braundoppel, Doppel, Eizendorf, Grinz, Hausheim, Hofstetten; Landersdorf, Landhausen, Stoppendorf, z wyższego Merkinga, z wyższego Weizberga, Pfaffing, Ratzelsdorf, Schwamming, Thalling, Viehausen, Witzling i Kleinhäusel, daley po części z gruntów do Państwa Walpersdorf należących w Tilgingu i Kleinrust.

5) Cafa Dziesięcina wina z Függing, zkąd Państwo Zaking tylko z niektórych gruntów połowę pobiera, połowa Dzięsięciny wina z wyższego Wölblinga.

Dziesięcina zboża i wina w Hohenwart lest wyłączona, a zatém z tém Soł-

tystwem.sprzedana nie bedzie.

6) Podatku trzecićy części od niższoaustryjackiej Ziemi rocznie 316 Reń.

32 Krayc.

7) Budynek dworski w mieście Mautern z potrzebnemi oddziałami do pomieszkania i do gospodarstwa i z dwiema piwnicami, zktórych w iedney 1000, a w drugiey 3000 wiader wina pomieszczone być mogą.

8) Dwór do zbiorów wina w wsi Joching rustykalny, a do Xiażeco Starembergskiego Państwa Dürnstein służebniczy: ten Dwór składa się z następuiących

części :

a) Budynek mieszkalny i gospodarski

zpiwnica na 100 wiader wina.

6) W gruntach ogrodowych 1/8-morga Ogrodu wtyle Dworu, 1 1/2 morga ogrodu za Dworem, 2 morgi pola ornego, i 68 dni orania winnych Ogrodów.

c) W Gruntach czynszowniczych zamiescowych 3/8 morga Ogrodów, 2 morgi pola ornego, i 68 dni orania w Ogro-

dach winnych.

Te grunta wraz z Budynkami dworskiemi są, wyjąwszy o dni orania w Ogrodach winnych w doczesną dzierzawę
mypuszczonych, Jozefowi Trauner i iego
małżoncę Terezyi podług zawartego na
dniu 24. Września 1792. roku Kontraktu
w dożywotnie użycie wypuszczone.

6) Prawo prezentowania na probostwo Münichraytskie, i na Lokalya w wyższych Neukirchen przy Osterwald w czę-

ści powyżey G. M.

Ten wolny dwór (czyli Soltystwo) z opisanemi przynależytościami będzie w cenię fiskalney 107009 Reń. w Rewersach wykupujących na licytacyę podany,

Do Kupna onego, beda ci wszyscy przypuszczeni, którzy podlug będących Ustaw Kraiowych do posiadania takich Dobr są zdolnemi, lub tę zdolność pożniey pozyskać mogą, daley ci, którzy sie o dostarczaiącym maiątku wywieść moga, lub też których Stau majątkowy oprócz tego wiadomy iest. - Przytem maią wszyscy kupienia życzący przed rozpoczęciem Licytacyi Zadatek (Vadium) złożyć, który 10cio procentowa illość ceny fiskalney wynosić powinien i który po skończoney Licytacyi, Licytantom natychmiast powrócony, a więcey daiącemi w Summę kupna porachowany bedzie. Każdy Kupuiący (czyli., Kupiec) ma zaraz po nastąpionym naywyższym potwierdzeniu przedazy, i ieszcze przed zdaniem Dóbr potowę Summy kupna w gotowiżnie złożyć, resztę zas od dnia nastapionego zdania użytków. w trzechletnich równych ratach wypłacić, i od tey resztulącey na pierwszem mieyscu wpisać się mającey Summy prowizye po pięć od sta płacić.

Przy równych podaniach otrzyma ten pierwszeństwo który się oświadczy atbo zaraz przed zdaniem tego Dworu cala Summe kupna, albo też w krótszych

zatach wypłacić.

Płacenie ma nastąpić w Rewersach wykupujących, iednakże mogą i Bankocetle, iak długo w Kursie zostają, to jest do końca Stycznia 1812. lecz to tylko w piątey części ich nominalney wartości do zaliczenia być użytemi.

Zyczacy kupienia ieżeli zechca układ przedaży przeźrzeć, i sobie tegoż Kopię wziąć, maią się udać do C. K. Niszo-Austryackie Administracyi Dóbr skarbowych do Jakóbskiego Domu pod Nrem \$46 na Jakóbskiey Ulicy położonego. (1) w Wiedniu dnia 30. Lipca 1811.

stryackiey do sprzedaży Dóbr skarbowych ustanowioney, Kommissyi.

> Franciszek Krzysztof Artmann Sekretarz.

Nomine Magistratus liberæ Civitatis Brody in Galicia Judæo Idel Jacob ex Varsovia medio præsentis Edicti hisce insinuatur, quod nimirum hujas mercator Osias Nathansohn ad Magistratum huncce adversus eundem in Causa puncto solutiomis quotæ 5196 Thaler. borus. 4 gr. libellum porrexerit, judiciique opem, quoad id justitia exiget, imploraverit. Cum autem iste Magistratus ob ignotum ejus habitationis locum, vel plane a C. R. hæreditariis Terris absentiam ipsius hic loci degentem Grsum Antonium de Jasinski ipsius periculo et impendio, qua Curatorem constituerit, cumque etiam Lis contestata in conformitate præscripti pro C. R. hæreditariis Terris Judiciarii Codicis agitabitur, atque etiam terminabitur, ideo ipse eum in finem admonetur, ut ad oralem Processum die 9. Septembris 1811. hora 10 mat. assumendum aut ipse compareat, vel Curatori dato, siquæ forte haberet Juris sui adminicula, tempestive transmittat, vel denique alium quempiam. Mandatarium constituat, Magistratuique

huic denominet. et pro ordine præscripto es Juris adhibeat media quæ ad sui defensionem maxime efficacia esse judicaverit, utpote quod secus adversas fors cunctationes seu sequelas sibimet ipsi imputantas habebit. Ita enim sanciunt præscriptæ pro Cæs, hæreditariis Terris Leges. (1)

Brody, die 10. Junit 1811.

Von Seiten der Lemberger fadtischen Ofos nomieverwaltung wird hiemit gu Jedermanns Wiffenfchaft fund gethan: bag am 17. Gept, 1.-3: Bormittags um to Uhr, Die ftabtiftben Befalle, als: - Stand wund Marktgeider fo wohl in ber Stadt gur Rontraftsgeit, als aud von denen unter St. Georg am Georgi und Pokrowy Markte wie nicht minder jene pon dem in Groß-Holosko an dem St. Anna-Feste nach rufischen Ralender abgehalten merbenden Jahrmartte, auf it Jahr, burd offents lice Berftelgerung an den Meifibiethenden (mit Ausfolus Det Juden) verpachtet werden. Pacite lustige werden daber ju bieler Bigitagion auf dem obbeffimmfeit Sag und Stunde, mit einem Reugelde von 92 fir. in Ginlofungefcheine, oder 460 ffr. in Bankozetteln verfeben, in die fladtiffe Deonomiekanglen rudwarts ber Rathedralkirche sub Nro. 20 in der Stadt, eingeladen.

Lemberg den 17. August 1812, piesitel

Z Strony Ekonomii Dobr Miasta Lwowa niniey szemi do publiczney podaje się wiadomości, iż Prowent mieyski postaienne czyli Targowe zwany, tudzież Dochody mieyskie z Jarmarków, tak w Miesce w czasie Kontraktow, iako tez pod Stym Jerzem na Fest S. Jerzego i o Pokrowie także wsi wielkim Hołosku na Fest St. Auny podług ruskjego Kalendarza odprawieć się zwykłych, na dniu 17. Wrześniu r. b. z rana o godzibie 10 przez publiczną licytacyą wiecey ofianującemu na rok jeden (wyłączając od tew aredy Zydow) zaarędowane będą. Zyczący sebie zaaredowania tych Prowentów do teyże Licytacyi w Kancelaryi Ekonomiczney mieyskiey, wtyle Katedry pod Nr. 29 odprawić się mającey, zaopatrzonych w Vadiim oz Zł. Ryń, w Rewersach wykupuiacych lub 460 Zł. Ryń. w Bankocetlach zaprasza się. (1)

w Livowie dnia 17. Sierpnia 1811.

Nro. 1997.

# Anfundigung.

Der im Tarnower Kreise ju Radgosez liegende, pormale Wiercinskische Guteantheil, wird am 19. Gertember b. J. um ollfr Bormittage, in der Tarpower Kreisamtstanglen öffentlich an den Meistbiethenden pers fauft werden.

Das Pretium Fisci besteht in 860! ffr. 45 fr. in Ginlofungofcheinen, wovon der vierte Theil als Rengeld por der Ligitazion von allen Mitfleigernden, erlegt werden muß.

Die 13 Unterthauen; die zu dieser Realitat

geboren, leiften

286 gwenfpannige Bug-) Edge

1014 Suß=

5 1/2 Rores Osep oder Binsbaber.

11 1/2 Stud Gespunft,

31/21 - Banfe,

61/2 — Rapauner, 171/2 — Huhner, 45. — Eper,

und i fir. 41 fr. an baaren Grundging:

32 Jod 72 [] Rlafter on Acter,

1181 - an Wiesen ein gemeinfcaftlicher Teichgrund, wovon Schilf gefechfet wird.

41 30ch 360 [ Klafter an Waldung:

Das Propinazions-Recht.

An Bebauden gehoren baju:

Ein Brandweinhaus, von geschnittenem Wandholz.

Stallung von Sols, und eine andere land-

artige Biebstallung (Obora).

Eine Rammer von geringem Solge.

Ein Bruunen.

Ein Wohnhaus von geschnittenem Wandholz mit 3 3immern, wovon aber ber britte Theilder Theresia Raczkowska gebort.

Ein Speicher.

Ein Reffer.

Eine Scheuer.

Ein Bichfland von gefdrottenem Solle.

Der halbe Kauffdilling wird por der Gutsübergabe bezahlt, Bantogettel merden, fo lauge fie im Umlanfe find ; im funften Theile des Rennwerthes angenoumen.

Die Ligitagione-Bedingniffe werden vor der Versteigerung allen Unwesenden vorgelesen

Lemberg den 1. Muguft 1811.

Nro: 1997.

### Obwieszczenie.

Cześć Dóbr Radgoszcza dawniey Wiercipskich nazwana, w Cyrkule Tarnowskim, kanca, dnia 19. Wrzesnia r. b. O godzinie, o z rana ye kangelaryi Urzedu Cyrkularaego Tarnowskiego publicznie wiecey datacema przedana beazie. 🥷 🦠

Cena kiskalua iest- 8691 Zl. R.: 45 Kr. w Rewersach wykupujących, ż którey czwarta cześć iako Vadium przed Licytacyą od wszystkich licytuiących złożona

być ma.

Do tev Realności należący 13 Poddani odrabiaia

286 parowych ciaglych) dni, i daia 1014 pieszych

5 1/2 korcy Owsa Osepu,

11 1/2 Sztuki przedzy,

31/2 gesi,

61/2 - kaptonów,

17.1/2 kur, /

- jay.

i 1 Zł.R. 41 Kr. gruntowego czynszu w gotowiźnie.

Roli iest 32 Morgów 72 [] Sażni,

Lak — — — 1181 Wspólny grunt Stawowy z którego trzcina zbiera się.

Lasu lest 41 Morgów 360 [ Sążni.

Prawo Propinacyi.

W Budowlach należą do tego

Gorzelnia z ciesanego drzewa ściennego.

Stavnia drewniana, i wieyska Obora. Komora z drobnego drzewa. Studnia...

Dóm mieszkalny z ciesanego sciennego

z którego zas trze. drzewi z gras izbatie, z którego zas trze cia część do Terczy Ruczkowski należy.

r Stanowisko dla bydła z prostego drzewa, Spiklerz, 1 Stodola,

Polowa Summy kupna przed oddaniem Dobr zapłacona być ma.

Rankocetle iak długo w kursie zostana: beilg w piater części wartości nominalney przyięte.

Warunki Licytacyi przed Licytacya rszystkim przytomoym przeczytane będą. W Lwowie daia r. Sierpaia 1811.

# Przybyli do Lwowa

Duc 22. Sierpnia.

W. Helena Lunebska z. Kie. War. - W. W Jan Miyezyreshi, z Bardyiama. - W. Wisenty Signio, z Bandyioura. - W. Ignacy Franciszck Poduszezyüski, z. Kię. War. Romer, = Cyrk. Sanoc. -

Duia 23. Sierpnia.

Tadbusz Sarnecht, z Bardyioma. - W. Wikonty Petekladowski, z Kureyiowa. -Kazimieta Lucakiewiez w Kie. War. Molateshi z Kie. War W. Pelingia Diakouisha, z Roszyi. W. Jedezey

Drag 24. Sierpag.

W. Maczneilian Fyssarowicz, z Gyrkułu Rzeszow, — W. Haxymidkan Lewicki Referendarz Rady Stanu Kię, War. z Rossyi.

# Wyiechali z Lwowa

Dia 22. Serpia.

. Meref Labeshi, do Cyrh. Zinecow.

Dinia 23. Sierpnia,

Dina 24. Sierpria.

W. Ploryan Ponekiewoki, do Kie War.

Nigie Fanftiakin c. row. Snambelan, - W. Diserzanowska, do Ros-Ferdenma Gimbut., do Snintyme. Bi. - W. Ledricy Malaushi, do Kossyi. to Harry

| Ī     | Š,                          | 2.5            |
|-------|-----------------------------|----------------|
|       | zógo.                       |                |
|       | duia                        | 4 100          |
| 4     | FIC                         | E Be           |
| C 284 | its Monety w Lwowie dain 26 | Sierpnia 1811. |
|       | 1                           | pnie           |
|       | 5                           | Sier           |
|       | 0116                        | 133            |
| 1     | Z                           | ***            |
| 4.5   | KILES                       | 1              |

| the second secon |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 3 50 50 mg 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0.   |
| 4044                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8    |
| 22. 23. 24. 25. 24. 25. 25. 25. 25. 25. 25. 25. 25. 25. 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1    |
| M MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2    |
| Ma Wadaa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ğ    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | En   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | na   |
| A P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2    |
| E . E . E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | £.   |
| A 10 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 200  |
| S. 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 070  |
| ある 5 当 当 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2    |
| # 272 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | eta. |
| Dukat holenderski 13 Z.R. 38 K. Szufryn Tajar niderlandski 5 3 Rubel rojsyiski 4 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 20   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100  |

# duia 17go Kurs Wexlow w Wiednin Sierpnia 1811.

Amsterdam za 100 Taler. Kurem, R. Tal. Ang sharg zu 100 Z. R. (2703/8 Uso. 6 medziel. 377

Hamburg za 100 Fal. Banco R. T. 397 5/6 - 2 miesige 6 nicdziel.

Paryt za z Livor Tourneit, kraye. 6228 Dukat holenderski

12:Er: 49 1/2hr. Moneta konwency omitan za 100 — 1711 1/2 200 Falary miderlandskie Cesarskie Dukaty Szufryn

Countrescond w Lanowie od Cenaszrodnia data 14. az do 23. Ferpin 1811 1. W Bankocell

43.4/B Zi. R. | In. のの N.Y. Onzewa tunisdego sag. Drzewa miękkiego Pszenecy Horzec Siana Cinas denske counterin Stom Owser . Hreezhi Grochie Kantofi Prasa 27.60

(Nr. 7870.)

Per Cas. Regium Forum Mobilium Leopoliense medio præsentis Edicti Dno-Valentino Gorski insinuatur, quod sub præsent. o Aprilis 1811 D. Felix Pozniak hic Judicii puncto intabulandæ plenipotentiæ, sub 20 Iunii 1810 per Valentinum Gorski ad promove da negotia cum Josepho Jabtonowski habita datæ libellum supplicem exhibuerit, quodve sub die hodierna præfatus libellus co resolutus sit: Ordinatur Tabulæ R. ut Plenipotentiam petito sub A. adnexam in libro plenipotentiarum ingrosset, jam vero intabulationi ejuschem deferti nequit, quia juxtaleges tabulares plenipotentiæ tantum ingrossandæ sunt. Cum autem hic Judicit ejus domicilium ignotum sit, Adv. D. Rudkowski ipsius periculo et impendio pro Curatore constituitur, eldemque superius memorata resolutio intimatur. Quare eidem de resolutione supra citata vi \$. 175 Partis II. Codicis Civilis cum in finem notitia datur, ut ad mentem SS: 175, 176 et 177 Partis II. Codicis Civilis Juribus suis invigilare possit. (1)

Leopoli die 7 Maij 1811

(Nro. 11318.)

Per C. R. Fortim Nobilium Leopoliense media præsentis Edicti Domino Joanni Potocki insinuatur, quod sub præsent. 29 Maii 1811 D. Alexander Linowski kie Judicii puneto intabulandæ Summæ 10000 Aur. super bonis Tyczyn fibellum supplicem exhibiterit, quodve sub die hodierna præfatus libelius eo resolutus sit, ut Tabula R. summam 10000 Aur. super bonis Tyczyn intabulet. Cum autem hic Judicii eundem in bonis Buchi Gubernio Bialostecensi Imperio rusice ha-Bitare notant sit, Advocatus D. Hermann ipsius periculo et impendio pro Curatoreconstitutiur, eidemque superius memorata resolutio intimatur. Quare efflem de resolutione supra citata vi y. 175 Partis II. Codicis Civilis eum in finem notitia datur, ut ad mentem 35. 175, 176 et 177 Partis II.

Codicis Civilis Jurious suis invigitare

Leopoli die 47 Junii 1811.

(Nro. 9544.)

Per C. R. Forum Nobilium Leopoliense medio præsentis Edicti Dmno Stephano Olszewski insinuatur, quod sub præsent. 4 Maii 1811 Cell. Amalia de Ppbus Sapichy Ielska hie Judicii puncto intabulandæ Cessionis super 50000 lip! contra insum et Helenam Babecka, nec non Domitellam Kamińska libellam supplicein exhibuerit, quodve sub die hodierna præfatus libellus eo resolutus sit, ut Plenipotentia A. una cum Cessionibus B. C. et E. inscribantur et intabulentur. Cum autem hie Jadicii ejus domicilium ignotum sit, Advocatus D. Nanowski cui, D. Adv. Peisser substituitur ipsius periculo et impendio pro Curatore constituitur, eidemque superius memorata resolutio intiniatur. Onare eidem de resolutione supra citata vi-S. 175. Partis II- Codicis Civilia eum in finem notitia datur, ut ad mentem SS. 175, 176 et 177 Partis II. Codicis Civilis Juribus suis invigilare possit. (1)

Leopoli die 1 Junii 1811.

(Nro. 13156.)

Per C. R. Forum Nobilium Leopoliense medio præsentis Edicti D. Theclæ de Stoneckie Jastrzembska, et Josephæ de Stoneckie Baraniecka insinuatur, quod sub præsent, 21 Junii 1811 Mauritius C. Los hie Judicii puncto intabulandie declarationis defuncti Josephi Stonecki, quod ab evictione intuitu' emptorum bonorum Truste recedat, et extabulanda evictionis super bonis Wybranowka supplicantis propriis libellum supplicem exhibuerit, quodve sub die hadierna præfatus libellus en resolutus sit, ut Declaratio hac intabuletur, et evictio præfata de bonis Wybranowka extabuletur, Cum autem hic Judicii eorum extra regna domicilium esse notum sit, Adv. D. Trawulinski ipsorum periculo et impendio pro Curatore

constituitur, eidemqe superius memorata resolutio intimatur. Quare eidem de resolutione supra citata ri \$, 175 Partis II. Codicis Civ. eum in finem notitia datur, ut ad mentem \$\$, 175 176 et 177. Partis II. Codicis Civilis Juribus suis invigilare possint. (1)

Leopoli die 3-Julii 1811.

(Nro. 10428.)

Per C. R. Forum Nobilium Leopoliense medio præsentis Edicti D. Isabellæ Ppi Lubomirska insinuatur, quod sub præsent. 17 Mail 1811 Ignatius et Elisabetha Lewinskie Coniuges hic Judicii puncto extabulationis summæ 24,000 flp. seu 6000 flr. ex bonis Swidnica ad Depositum indiciale C. R. Feri Nobil. Tarnoviensis pro re massa Dnæ Isabellæ Ppis Lubomirska comportatæ, tum intabulationis quietantiæ libellum supplicem exhibuerit, quodve sub die hodierna præfatus libellus eo resolutus sit, ut Quietantia Officii Dopositorum C. R. Fori Nobilium Tarnoviensis dd. 14 Martii 1811 super Summa. 24000 flp. seu 6000 flr. pro re massæ D. Isabellæ Ppis Lubomirska comportata exarata in Rubrica Extabulationum bonorum Swidnica intabuletur; jam vero extabulationi hujus Summæ ex præfatis bonis denegatum est. Cum autem hic Judicii ejus extra oras habitum domicilium ignotum sit, Adv. D. Minasiewicz ipsius periculo et impendio pro Curatore constituitur, eidemque superius memorata resolutio intimatur. Quare eidem de resolutione supra citata vi 3. 175 partis II. Codicis Civilis cum in finem notitia datur, ut ad mentem §§. 175. 176. et 177. partis II. Codicis Civilis Juribus suis invigilare possit. (1)

Leopoli die 18 Julii 1811.

~ (Nro. 14081.)

Cæsareo - Regium in Regnis Galiciæ et Lodomeria Judicium Provinciale Nobilium Leopoliense Dno Leoni Krasicki medio præsentis Edicti notum reddit, quod nimirum Judicio huic D. Franciscus Czarnofuski malculum sequestratore, um ex sorte boni Machnowa die 24 Marii 1809 ad candem 1810 pro approbaudo

vel exponendis defectibus exhibuerit. Judicijque opem imploraverit; Cum autem Judicium hocce ob ejus extra regna commorationem ipsi hujatem Judicialem Adv. Dominum Pfeiffer qua Curatorem ipsius perículo ac impendio constituerit, cum quo etiam instituta Lis juxta præscriptam pro Galicia in Codice Judiciario Normam pertractabitur atque terminabitur. Quapropter ipse præsenti Edicto admonetur, ut in Termino nonaginta dierum ad excipiendum se sistat, et destinato sibi Patrono Documenta et allegationes suas tradat, aut sibi alium Advocatum in Patronum eligat. et Judicio nominet, eaque é Lege faciat, quæ defensioni causa: suæ proficua esse videantur; ni fecerit et Causain suam neglexerit, damnum inde forte enatum sibimet imputandum habebit. (1)

Leopoli die 8 Julii 1811.

(Nro. 9484.)

Cæsareo Regium in Regnis Galiciæ et Lodomeriæ Judicium Provinciale Nobilium Leopoliense. D.D. Stanislao Plesz, czyński, Catharina Trzcinska, Lazaro Thadæo Hordyński, Joanni Krukowiecki Erasmo Zabielski et Maximiliano Lewicki medio præsentis Edicti notum reddit. and nimirum Judicio huic Cellinus Do. minicus Princeps Radziwił puncto restitutionis in integrum negotii adversus Sententiam Reg. hujus Fori dd. 12 Junii 1800 ratione alienationis bonorum Kłodzienko latam Libellum exhibuerit, Judicijque opem imploraverit; Cum autem Judicium hocce ob corum extra Regna commorationem ipsis hujalem judicialem Advocatum Doum Dobržanski qua Curatorem ipsorum periculo ac impendio constituerit, cum quo etiam instituta Lis, juxta præscriptam pro Galicia in Codice Judiciario Normam pertractabitur atque terminabitur. Cuapropter ipsi præsenti Edicto admonentur, ut in termino 90 dierum ad excipiendum se sistant et destinato sibi Patrono Documenta et allegationes suas tradant, aut sibi alium Advocatum in Patronum eligant, et Judicio nominent, caque e Le-go faciant, que defensioni cause sue proficua esse videantur; ni fecerint et Causam suam neglexerint, daninum inde forte enatum sibimet imputandam habebunt, (1)

Leopoli die 17 Junii 1811.

(Nrc. 9870.) Per C. R. Forum Nobilium Leopoliense notum redditur: Cum Joannes Bobowski successor post defunctum Radm. Petrum Bobosrski relictus, utpote qua talis in actu obsignationis indicatus de domicilio ignotus et huic D. Ady- Hruzik cui Adv. Napadiewicz substituitur, qua curator additus sit, hanc successionem in consequentiam 5. 624 Cod. Cir. part. IL medio edicti ipsi notam redditur, proinde conformiter legi-casus isthic successionis hæreditarius Domino Joanni Bob owski notus reditur, noveritque hanc hæreditatem talis, qualis relicta est, et qualis ipsum concernere poterit, inquantum ille sese non insinuaret, consque sub cura, et administratione judicis mansuram, quousque illemet ipse legibus conformirer pro mortuo declarari non poterit. Posthac, hæreditatis pertractatio quæstionis, tali moda-

defuncti citatus non vixisset. (1) Leopoli die 17 Julii 1811.

(Nro. 13891.)

litate assummetur, acsi tempore fatorum

Cæsarco - Regium in Regnis Galicia et Lodomeriæ Judicium Provinciale Nobilium Leopoliense medio præsentis Edicti nonum reddit, quod nimirum ludicio huic D. Vincentius Kaminski, et Domicella Kaminska minorennium Ludovici, Thadrei, Filicis et Josephæ Hadriewicze mater et tutrix contra Joannem Tatarqwicz et Adamum Tatarowicz puncto extabulationis Summa 100 Aur. seu 1800 flp. qua medietatis Summæ 200 Aur. ex bonis Zniatyn de præs, 30 Junii 1811 Nro. 3801 Libellum exhibuerint Judiciique open imploraverint; Cum antem Judicium hocce ob extra regna commoratio. nem Adami Paterowicz ipsi hujatem Judicialem D. Advocatum Budkowski cum substitutione Adv. Nanowski qua Curatorem ipsius perienlo ac impendio constituerit, sum quo etiam instituta Lis junta præscriptam pro Galicia in Codice Judiciario Normam pertractabitur atque terminabitur. Quapropter ipse præsenti Edicto admonetur, ut ad oralem Processum pro die vigesima secunda Octobris 1811. ad excipiendum se sistat, et destinato sibi Patrono Documenta et allegationes suas tradat, aut sibi alium Advocatum in Patronum eligat, et Judicio nominet, caque e Lege faciat, que defensioni causæ sum proficua esse videantur; ni fecerit et Causam suam neglexerit, damnum inde forte enatum sibis met imputandum habebit. (2)

Leopoli die 9 Juli 1811.

(Nro. 15383.)

Per C. R. Forum Nobilium Leopoliense medio præsentis Edicti D. Mariannæ Chrzanowska tutrici minorennium hæredum olim Josephi Krystian insinuatur. quod sub præsent. 20 Julii 1811 Nro. 15383 D. Agnes Szumanczowska hic Judicii puncto 27428 flp. 25 gr. in Valuta Vienuensi in satisfactionem Summæ 40 869 flp., 27 gr. per Josephum Krystian ad cautionem ex massa Torunskiana levate, tum usurarum a 26 Martii igii quam a Summa 552 Aur. in specie libellum supplicem exhibuerit, quodve sub die hodierna præfatus libellus co'resolutus sit; ut Partes ad oralem pertractationem die 16 Sep. 1811, sub-rigore legis hora 10 matuting compareant. Cum autem his Judicii sjus Domicilium extra regna indicatum sit. Advocatus Dominus Hruzik ipsius periculo et impendio pro Curatore constituitur eidemque superius memorata resolutio intimatur, Quare eidem de resolutione supra citata vi S. 175 Partis II. Cqdicis Civilis eum in finem notitia datur ut ad mentem SS. 175, 176 et 177 Partis II. Codicis Civilis Juribus suis invigila. re possit. (1)

Leopoli die 3 Augusti 1811.

(Nro. 10001.)

Per C. R. Forum Nobilium Leopoliense medio præsentis Edicti D. Joanni Winnicki insinuatur, quod sub præsent. 11 Maii 1811 D. Josephus Wardenski hie

Judicii punctà Intabulationis refolutionis Excelsi C. R. Fori Nobil. Leopol, dd. 1 Aprilis 1811 ad Num 6803 emanatæ in ståtu activo Bonorum Ostrowiec atque expositionis prohibitionis intronfissionis Do. Joshni Winniekl ad hæc Bona libellung supplicem exhibiterit, quodve sub die hodierna præfatus libellus eo resolutus sit: Demandatur Tabulæ R. ut ad Bona Ostrowiec Polny et jus Dominium horum boporum Joanni Winnicki adscriptum adnoter. Resolutione dd. Aprilis 1811 avocatam esse intromissionem partim quia Josephus Wardenski contradictionem insinuavit contra hoc jus, partim quia iam a tribus ferre annis disposita secure conferri nequit, ast de novo petenda venit. Cum autem hic Judicii ejus domicilium extra horum Regnorum oras indicatur. Adv. D. Nanowski, cui D. Adv. Waniek substituitur ipsius periculo et impendio pro Curatore constituitur, eidemque superius memorate resolutio intimatur. Quare cidem de resolutione supra citata vi \$. 175. partis II. Codicis Civilis eum in finem notitia datur, ut ad mehtem S. 175 176 et 177 partis II. Codicis Civilis Juribus suis invigilare possit. (1)

Leopali die 13 Maii 1811.

(Nro 11065.)

Per C. R. Forum Nobilium Leopoliense medio præsentis Edicti D. Bonavensuræ Psarski insimuatur, quod sub præsent, 26 Maii 181) Adv. Subditorum nomine Communitatis Willamowice hic Judicis puncto prænotationis prætensionis quanti indeterminati pro Securitate Communitatis Willamowice intuitu damni nefors ex Contractu empti venditi bonorum Willamowice emergently super bonis Willamowice, et super Summis D. Bonaventuram Psarski concernentibus super his bonis hærentibus libellum supplicent exhibuerit, quodve sub die hocherna præfatus libellus co resolutus sit, ut quantum indeterminatum pro Securitate Communitatis Willamowice intuitu damni nefors ex Contractu empti venditi bonorum Willamowice die 3 Aprilis 1808 inter DD. Bonaventuram, et Salomeans Psarskie parte ab una, et Communitatem Willa-

moveice parte ab altera inito emergentis super bonis Willamowice D. Bonaventuræ Psarski propriis, et super Summis, et Juribus pro re præfati D. Psarski super his bonis flærentibus prænotetur, et partes de co informentur. Cum' autem hic Judicii ejus D. Bonaventuræ Psarski extra oras in bonis Przybysławice districtus Cracov. ducatus Varsay. domicilium constitutum sit; Advocatus Dominus Hruzik cum substitutione D. Adv. Napadie. wicz ipsius periculo et impendio pro Caratore constituitur, eldenique superius memorata resolutio intimatur. Quare eidem de resolutione: supra citata vi s. 174 Partis II. Codicis Civilis eum in finem notitia datur, ut ad mentem §§. 175 176 et 177 Partis II. Codicis Civilis Jutibus suis invigilare possit. (1)

Leopoli Die 2 Junii 1812. - (Nro. 1,2868.)

Per C. R. Forum Nobilium Leopoliense D. Vincentio Kulczycki medio præsentis Edicti notum redditur. Substantiam post olim Michaelem Kulczycki patrem ab intestato demortuum hie C. R. Fori Nobilium pertractari; quare idem Vincentius Kulczycki adcitatur, ut declarationem suam de adeunda vel repudianda hæreditate post dictum suum patrem Michaelem Kulczycki buic Judicio intra a annos eo certius exhibeat, quo secus hæreditas hær ebm reliquis Successoribus sese insinuamibus salva sorte citatum concernente, eousque in ludicio asservanda pertractabitur, donec ipse pro mortuo declarari poterit. (1)

Leopoli die & Julii 1811. (Nro: 14068.)

Per C. R. Forum Nobilium Leopoliense attento co. quod ferminus medio.L. dicti dd. to Martif 1810 Nro. 7229, iis, qui jus aliquod ad obligationem zfarlalem (Naturalienlieferung solligazion) do. 1 Novembris 1806 Nro 535 super Summa iti fbr. 31 1/8 xr. in rem Joannis Emperi Controloris Bancalis exaratant, et per cundem titulo cautionis comportalam, ast dein deperditain habere credunt, præfixus frustra elapsus sit, mon descripta obligatio pro pulla et amortisata declaratur. [1]

Leopoli die 17 Julii 1811:

(Nrc. 20105.)

Per C. R. Forum Nobilium Leopoliense omnibus quorum interest, liisce notum redditur: quod munus Camerarii Zolkiewiensis D. Josephi Kuczyński eefsaverit, quare omnes illi, qui adversus hunc anteactum Camerarium prætensionem ex nexu Officii, vel ob taxas restantes, vel ob alias Summas privatas ad Depositum Jud. tradendas formare possuut, semet apud Instantiam immediatam Camerarii, id est coram hocce C. R. Foro Nobilium intra Annum et diem a die præsentis publicationis eo certius insinuent, quo secus cautio pro illo præstita extabularetur. (2)

Leopoli die 24 Maii 1811.

(Nro. 8249.)

Cæsareo Regium in Regnis Galiciæ et Lodomeriæ Judicium Provinciale Nobilium Leopoliense absentibus et de domicilio ignotis Dominis Vincentio Bekierski. Jacobo Wyszyński, Valentino Miączyński, Lucæ Kepski, Adalberto Lenczowski, Georgie Ilnicki, Stanislao Podowski, et Dominæ Josephæ Solska, rqua Creditoribus super juribus olim Ignatii Com. Miączyński ad bona Glinki et Maydan, in Circulo Stanislaopoliensi sita intabulatic, ob ignotum hic Fori domicilium corum, medio præsentis Edicti notum reddit, quod ad petitum Domini Pauli Haczewski Curatoris massa, Migczyńskianæ sub præs. 16 Aprilis 1811 ad Nrum 8249 exhibitum, licitatio jurium horum a Successoribus Jaworskianis acquisitorum decreverit, Edictum exaraverit, et auctionis terminum in diem 3. Septembris 1811 hora 11 matutina præ-Iniverit, nee non ipsis ad hune actum Curatorem in persona Domini Advocati Napadiewicz, cum substitutione Domini Advocati Hruzik, at juribus corum circa licitationem invigilent, illorum periculo et-impendio constituerit. Illis ergo Curatoribus necessariam quam habent informationem suppeditent. (2)
Leopoli die 14 Maii 1811.

( Nro 8249: )

Per C. R. Forum Nobilium Leopoliense omnibus et singulis quorum interest. notum fit, ad Instantiam Domini Pauli Haczewski massæ post defunctum Ignatium Comit. Miaczyński derelictæ admi-Distratoris jura-Ignatii Comt. Miączyński ad bona Glinka et Maydan in Circulo Stanislaopoliensi sita a Successoribus Jaworskianis acquisita die 3 Septembris 1811 hora 9 matt. medio publicae licitationis venditum iri, ut pote: Jus Dominii trium tertiarum dictarum bonorum cum advitalitate Osannæ Jaworska, Jus evictionis pro oneribus Jaworskianis per Ignatinm Borowski cautum, quoad proprietatem quarte partis Summarum Bos rowskianarum 22000 flp. 300. Aur. et 600 Aur contra Dominum Felicem Jaworski ressum, Pactum de emenda 4ta parte eorundem bonorum a Domino Felice Jaworski et de vendenda eadem parte Ignatio Com. Miączyński pro Summa 25000 fip: per Dominum Ignatium Borowski ascecuratum, Jus arendatorize peressionis quæstionis bonorum Glinki et Maydan ad diem 20 Martii 1812 nec non jus agendi contra Dominam Osanuam Jaworska, pro pacificatione usurarum a debitis Jaworskianis advitalitatem sjusdem præcedentibus. Pretium Fisci in Summa 5952 Mr. in Valuta Vienensi sen 29760 flr. in Schædis Bancalibus juxta nominalem earum valorem constituitur, tale nempe quantum in quali Ignatius Com. Miaczyński jurisdatori suo Comiti Borowski ex pretio debitor mansit, ast juxta scalam patentalis dd, 20 Februarii 1811 emensuratum. Quivis ergo emendi cupidus ante licitationem Conditiones, sub quibus jura hee vendentur, in Gremiali Registratura inspiciet, et ad licitationem dicts die et hors hic Regii Fori compareat. (2)

Leopoli die 14 Maii 1811.

(Nro. 12169.)

Per C. R. Forum Nobilium Leopoliense notum redditur, D. Adalbertum Czarnowski die 8 Octo. 1806 in bonis Obro? szyn Circul. Leopoliensi ab intestato fatis cessisse atque Mariannam 1mo voto Czarnowska 2do Zacharska Mairem re-Liquisse de domicilio ignotam, quare eidem Dæ. Mariannæ Zacharska significatur, ut hereditatem, hanc co certius intra g annos adeat, quo secus hæreditas hac tam diu sub administratione et, custodia judiciali asservubitur, donec illa legaliter pro mortua declarari poterit, unaque informatur, ipsi pro curatore ad actum constitutum esse Advocatum Dnum. Wegieński, eique substitutum esse Adv. Horn. (2)

Leopoli die 15 Februarii 1809.

(Nro. 11563.)

Per C. R. Forum Nobilium Leopoliense, qua instantiam Successionem olim Mariani Bar. Dolinianski pertractantem Dus. Franciscus Bar. Doliniański, cujus domicilium ignoratur, hisce citatur, ut ad Successionem dicti sui fratris Mariani Bar I Doliniański, qui die 9 Januarii 1807 in Bylice Circulo Samboriensi celebs, et ab intestato e vivis decessit, sese hic Fori Nobilium eo certius insinuet, ac secus reiterata frustra per tres annos hac citatione hæreditas præfata illis, qui se insinuabunt addicetur, pars vero eundem qua absentem concernens consque in Judicio aservabitur, quousque idem pro mortuo declarari peterit, simul idem informatur quod pro Curatore ejus Dominus Josephus Uleniecki, in Wieckowice Circulo Przemyslienci habitans abhine constitutus fuerit. (2)

Leopoli die 17 Junii 1812.

(Nro. 36287.)

Per C. R. Forum Nobilium Leopoliense notum reditur: Cum Casimirus, Antonius et Stephanus Zbrozek Successores post defunctum Josephum Zbrozek relicti, utpote qua tales in Inventario indicati de domicilio ignoti sint, et Advocatus Manugiewicz-qua Curator hanc Successionem in consequentiam 5. 624 Cod. civ. P. II. medio edicti ipsis notum red. di petat, proinde conformiter petito et legi Casus isthic successionis hæreditarius D. D. Casimiro, Antonio et Stephano Zbrozek quinta vice notus redditur, noverintque hanc hæreditatem talis qualis relicta est, et qualis ipsos concernere poterit in quantum illi sese non insinuarent, eousque sub Cura et administratione Judicis mansuram, quousque illimet ipsi legibus conformiter pro mortuis declarari non poterunt. Posthac hæreditatis pertractatio post Josephum Zbrozek tali modalitate assumetur, acsi tempore fatorum ejus citati non vixissent. (2)

Leopoli die 16 Januarii 1810.

(Nro. 16692.)

Per C. R. Forum Nobilium Leopoliense notum reditur: Cum Ignatius et Vincentius Rydalski, tum Thecla de Rydalskie Kriesch successores post defunctum Rndum Sebastianum Rydalski relicti utpote qua tales in inventario indicati de domicilio ignoti et D. Advocatus, Wysłobocki qua curator, hanc successionem in consequentiam §, 674 Cod. Civ., part. IL medio edicti ipsis notam reddi petat; proinde conformiter petito, et legi casus isthic successionis hereditarius Ignatio et Vincentio Rydalski, tum Theclæ de Rydalskie Kriesch hæredibus notus reditur, noverintque hanc hæreditatem talis, qua, lis relicta est, et qualis-ipsos concernere poterit, inquantum illi sese non insinuarent, eousque sub cura, et administratione judicis mansuram, quousque illimet ipsi legibus conformiter pro mortuis declarari non poterint. Posthac, hæreditatis pertractatio quæstionis, tali modalitate assumetur, acsi, tempore Fatorum defuncti citati non vixissent. (2)

Leopoli die 2 Julii 1811.

Cæsareo Regium in Regnis Galicie et Lodomeriæ Judicium Provinciale Nobilium Leopoliense Dæ Rosaliæ Com Ostrorog, Dno. Josepho Com. Ostrorog qua patri et tutori minorennis filiæ suæ Josephæ Com. Ostrorog, tum Dno Stanislao Joanni binominis Głogowskie, D.

Michaeli Głogowski, et denique Ignatio et Theclæ Giogowskie in assistentia tutoris Francisci Głogowski, medio : præsentis Edicti notum reddit, - quod nimirum Judicio huic sub præs. 29 Martif a. c. ad Nrum. 6955 hæredes Francisci Glogowski nempe Lucia de Głogowskie Jabłonowska et Julia de Głogowskie Karsznicka contra Ssores Jacobi Głogowski scilicet D. Franciscam de Glogowskie Jackowska, Dnam Rosaliam Com. Ostrorog, D. Josephum Com. Ostrorog dua patrem et tutorem filiæ suæ Josephæ Com. Ostrorog, tum D. Stanishum Joannem Grogowski, Michaelem Głogowski, et denique Ignatium et Theclam Głogowskie in assistentia tutoris Francisci Głogowski, puncto extabulandæ ex bonis Rawa cum attinentiis Rata, Hote, Huycze Summa 2500 flp. cum omnibus juribus consecu-Livis Libellum exhibuerit, Judicijque opem imploraverit; Cum autem Judicium hocce ob corum extra Regna commorationem ipsis hujatem judicialem Advocatum Napadiewicz cum Substitutione Advocati Kruczkowski qua Curatorem ipsorum periculo ac impendio constituerit, cum quo etiam instituta Lis juxta præscriptam pro Galicia in Codice Judiciario Normam pertractabitur atque terminabitur. Quapropter ipsi præsenti Edicto admonentur, ut 29 Junii 1811. hora 11 mat, adexcipiendum se sistant, et destinato sibi Patrono Documenta et allegationes suas tradant, aut sibi alium Advocatum in Patronum eligant, et Judicio nominent, caque e Lege faciant, qua defensioni cause sue proficua esse videantur, hi feceriot et Causam suam neglexerint, damnum inde forte enatum sibimet imputandum habebunt. 17(2)

Leopoli dle 2 Aprilis 1811.

(Nro. 11498)

Cæsareo Regium in Regnis Galiciæ et Lodomeriæ Judicium Provinciale Nobilium Leopoliense D. Ferdinando Sroczyń-Francisco Sroczyński et Angelæ de Sroczyńskie Głębocka medio præsentis Edicti notum reddit, quod nimirum Judicio huic contra ipsos, tum contra reliquos hæredes

olim Michaelis Sroczyski, nempe: Ferdinandum, tum Michaelem et Franciscum Bukowskie minorennes in assistentia patris corum Mathæi Bukowski, ac Ludovicam de Sroczyńskie Jordanowa C. R. Fiscus puncto solutionis Summæ 3000 ilp. c. s. c. sub 31 Maii 1811 Nro. 11498 Libellum exhibuerit, Judicijque opem imploraverit; Cum autem Judicium hocce ob ejus extra regna commorationem ipsis hujatem Judicialem Advocatum Hruzik cumsubst. Adv Waniek qua Curarorem spsorum periculo ac impendio constituerit, cum quo etiam instituta Lis juxta præscriptam pro Galicia in Codice Judiciario Normam pertractabitur atque terminabitur. Quapropter ipsi præsenti Edicto admonentur, at in Termino nonaginta dierum ad excipiendum se sistat, et descinato sibi Patrono Documenta et allegationes suas tradant, aut sibi alium Advocatum in Patronum eligant, et Judicio nominent, caque é Lege faciant, quæ defensioni cause suæ proficue esse videantur; ni lecerint et Causam suam neglexerent, damnum inde forte enatum sibimet imputandum habebunt. (2) Leopoli die 4 Junii 1811.

(Nro. 11955.) Per C. R. Forum Nobilium Leopoliense medio præsentis Edicti D. Francisco Vincentio Michaeli Dobrzyński insinuatur, quod sub præsent, 18 Febr. 1811 Fis. cus R. nne Summi ærarii Mic Judicii puncro solutionis 2687 fir. 9 xr. libellum supplicem exhibuerit, quodve sub die 28 Februarii a. c. præfatus libellus eo resolutus sit, ut pars adversa sub rigore legis intra 45 dies excipiat. Cum autem extra regna ejus domicilium sit, Advoc. D. Hruzik ipsius periculo et impendio pro Curatore constituitur, eidemque superius memorata resolutio iutimatur. Quare eidem de resolutione supra citata vi 3. 175 partis II. Codicis Civilis eum in finem notitia datur, ut ad mentem SS. 175. 176. et suis invigilare possit. (2)

Leopoli die 9 Julii 1811. (Nro. 10816.)

Cæsareo Regium in Regnis Galiciæ et Lodomeriæ Provinciale Forum Nobilium Leopoliense, omnibus quorum, interest, notum reddit: Quod C. R. Fiscus nomine Loclesiæ in Dobromil medio Libelli huic Judicio sub præs. 22 Maii anni 1811 sexhibiti, sequens documentum amortiari petierit; utpote obligationem C. R. Cameræ aulicæ dd. 1 Julii 1793 ad Num 21132 231/2 procento pro Ecclesia in Dobromil ad Summam 1139 fir. exaratam. Quivis igitur qui isthoc documentum fors detimet, ad mentem Sphi 202. Cod. Jud. citatur, ut Documentum illud in spatio unius anni huic Judicio proferat, quo seeus lapso illo termino documentum hoc antiquabitur, et auctor ab omni obligatione in detentores documenti illius absolvetur. (2)

(Nro. 12743.) Cæsareo Regium in Regnis Galiciæ et Lodomeriæ Provinciale Forum Nobilium Leopoliense, omnibus quorum iuterest, notum reddit: Quod D. Advocatus Subditorum Horn nomine subditæ communi-Torki medio Libelli huic Judicio sub præs. 16 Junii anni 1811 exhibiti, sequentes Obligationes amortisari petierit, utpote quinque Obligationes super adstitutis Frumentis 1. 29 fir. anni 1793 Nro 2393 24/100 2. 121 fir. anni 1794 Nro. 3061 a 4/100 3. 122 flp. 15 xr. anni 1795 Nro. 1928 2 4/100 4. 160 fir. 52 xr. anni 1796 Nro. 8850 a 4/100 5. 133 ffr. 48 xr. anni 1799 Nro 8047 a 4/100 tum 6 Obligationes super mutuo bellico 1. 26 ffr. 6xr. anni 1797 Nro 8464 a 3 1/2/100 2. 26 flr. 6 xr. anni 1799 Nro 13890 a 5/100 3. 26 fir. 6 xr. anni 1799 Nro 13587 a 5/100 4. 26. flr. 6 xr. anni 1799 Nro 18027 a 5/100 5. a 6 fir. 6 xr. anni 1799. Nro 13395 a 5/100 et 6. 26 fir. 6 xr. anni 1801 Nro 14139 a 5/100.. Quivis igitur qui isthæc documenta fors detinet, ad mentem Sphi 202 Cod. Jud. citatur, ut Documenta illa spatio unius anni huic Judicio proferat, quo secus lapso illo termino documenta hæc antiquabunturet auctor ab omni obligatiome in detentores documentorum illorum absolvetur. (2)

. Leopoli die 3 Julii 1811. (Nro. 14643)

Cæsareo - Regium in Reguis Galiciæ \* Lodomeriæ Judiciale Provinciale Nobilium Leopoliense. Duce Rosalia de Stoneckie Chotoniewska medio præsentis Edicti notum reddit, quod nimirum Judicio huic D. Anna Com. Dzieduszycka sub 2 Maii 1811 ad Num 9362 contra illam et Theclam de Stoneckie Jastrzebska D. Petronellam Witwicka D. Antonium et Franciscum Sjoneckie, tum Vincenti. um Słonecki in Causa puncto declarandi. quod chyrographa post fata Josephi Sło. necki in bonis Janczyn relicta una cum Summis eisdem adscriptis juri advitali. tio superstitis Viduæ subsint, Libellum exhibuerit Judiciique opem imploraverin Cum autem Judicium hocce ob ejus extra regna commorationem ipsis hujatem Judicialem Advocatum Manugiewicz, cui D. Adv. Hruzik substituitur, qua Caratorem ipsius periculo ac impendio constituerit, cum quo ctiam instituta Lis juxta præscriptam pro Galicia in Codice Judiciario Normam pertractabitur atque terminabitur. Quapropter ipsa præsenti Edicto admonetur, ut die 28 Augusti 1811. a. c. ad excipiendum se sistat, et destinato sibi Patrono Documenta et allegationes suas tradat, aut sibi alium Advocatum in Patronum eligat, et Judicio nominet, caque e Lege faciat, qua defensioni causæ suæ proficua esse vide antur; ni fecerit et Causam suam neglexerit, damnum inde forte enatum sibimet imputandum habebit. (2)

Leopoli die 5 Augusti 1811.

(Nro. 10473.)

Per C. R. Forum Nobilium Leopolie ense ad Petitum D. Basilii Mochuacki, et Judæi Aron Be ger chyrographum dd. 22 Septembris 1807 ex re Basilii Mochnacki in rem Judæi Aron Berger sup Summa 2420 flp. editum antiquatur, et auctor ab omni obligatione in detentores illius absolvitur, (2)

Leopoli die 13 Junii 1811.

of countries of Champing in the west. LA STATE OF LAND WELL

t de la company de la company

# Pytanie do rozwiązania.

Ukoliczności czasu, których ucisk mniey więcey wszędzie czuć się daie, w naywiększey prawie części kraiów handel przeistoczyły, i zrządziły istotne zmia-

ny przemysłu.

Im bardziey handel staie się ograniczonym, im mniey potrzeb z okolic, które nam ich przedtem naywięcey dostarczały czy to dla drożyzny, czy też z powodu upadłych rekodzielni dostać można, tym więcey o wynalezieniu nieużywanych dotąd źrzódeł myśleć i tego na własney ziemi szukać należy, co dawniey ze zwy-

czaiu lub z powodu nieznajomości sił własnych, zdalekości branem było.

Ze Galicyi bardzo wiele ieszcze zbywa do wiadomości i pożytkowania z swego wewnetrznego ukrytego ieszcze bogactwa, nie potrzeba na to ani dowodu, ani
dalszego wiey mierze rozwodzenia się; ale że ten piękny Kray, bardzo rychło do
wysokiego stopnia kultury i pomyślności doprowadzonym bydź może, sprawdza
to doświedzczenie wtych miastach lub dobrach, wktórych pilność zarobnicza wstęp
znalazła, alboliteż właściciel dóbr trudnił się szczerze ulepszeniem gospodarstwa i
znał to, co posiadał.

Te uwagi, oraz zyczenie przyłożenia się do dobra Galicyi, spowodowały iednego publicznego wysokiej rangi Urzędnika, podadź następniące do rozwiązania

pytanie:

"Tākie galezie przemysłu lub płody ziemi, byłyby dla Gali"cyi podług fizyczney i agronomiczney wiasności Kraiu, nay"bardziey do udoskonalenia i powiększenia zdolne? Gdzie, 2
"szczególnie w których prowincyach Cesarstwa Austryackiego
"zkorzyścią zbywanebydz mogą, a przez to Galicyi te summy po"wrócić zdołaią, które za artykuły za kraiem wyrabiane, wydaie?
"lakie oraz środki byłyby do tego naydogodnieysze i nayprzy"zwoitsze?

Pytanie te, albojz względu na całą Galicyę, lub też na po iedyńcze okolice Kraiu, rozwiążanem bydź może. Odpowiedzi pierwszego gatunku, będą mieć przed ostatniemi pierwszeństwo, obiedwie zaś, na znaiomości lokalney zasadzone i-za-

spokajai ace bydz musza.

Za naylepszą odpówiedź na te pytanię, wyznaczona jest nagroda Dwieście Zł. Ren. w W alucie Wiedeńskie, aza ową do teyże w doskonatości naywię-

cey zblizającą się, Sto ZŁ Ren. w W. W.

Pisma rozwięzujące te pytanie, do Redakcyj polskie Gazety Lwowskie więzyku polskim lub niemieckim przeselane, aimiona Autorów wzapieczętowych kartkach załączone bydź maią.

Termin do przysłania tych pism, aż do dnia 15- Stycznia 1812. R. iest wy-

zuaczony.

Nadesłane pisma będą w miesiącu Łutym r. 1812. przez kilku znakomitych i znanych zumiejętności swoiey Posiadaczow dóbr, tudziesz przez Uczonych wiadomość Kraju posiadających rostrząsane, olaz Præmium iako też Accessit od tychże przyżnanym zostanie.

Tylko przy tych dwóch uwieńczonych pismach znaydujące się kartki z imionami Autorow rozpieczętowane, same zas piśma ieżeli Autorowie innego nieoświadczą

życzenia, przez Gażetę Lwowska ogłoszone będa.

Præmium 200 Zł. Ren iako też Accessit 100 Zł. R. tym Osebom, którym przyznane będzie, przez Redakcyę Gazety Lwowskie w odesłanem, lub też, ieżeli dla siebie z tego żadnego użytku uczynić nie zechcą, na zamiar przez nich wskazany, obróconem zostanie. W Lwowie dnia 24. Sierpnia 1811.

# Preisfrage.

Die Zeitumftande, beren Druck faft überall, nur mehr ober weniger gefühlt wird, haben bennahe in den meiften Landern den Sandel umgestalter, und wefentliche Beranderungen in

der Industrie bervorgebracht.

Je großer die Beschränkung des Handels wird, je weniger man Bedursnisse von sola chen Gegenden beziehen kann, die vorher das meiste geliesert haben, es seh nun der Theustung wegen, oder weil deren Manusakturen darnieder liegen, desto mehr muß auf Aufsuschung bisher noch nicht benütter Quellen gedacht, und das auf eigenem Boden gesucht wers den, was man sonst aus Gewohnheit, oder weil wir unsere eigenen Krafte nicht kannten, von der Ferne bezogen hat.

Daß Galizien an der Kenntnis und gehörigen Benützung feines innern noch verborgenen Reichthums noch weit zurnch fen, bedarf weder eines Beweises, noch einer nahern Erdrterung; daß aber dieses schone Land recht bald auf eine hohe Stufe der Rultur und des Wohlstandes gebracht werden könnte, dafür spricht die Erfahrung bei jenen Stadten und Gütern, wo Geswerbssteiß Eingang gefunden hat, oder der Gutsherr die Vervollkommuna der Landwirtbschaft

fich angelegen fenn ließ, und mas er befaß, auch kannte.

Diefe Betrachtungen, und der Wunfch: das Befte Galigiens zu befordern, haben einen

Staatsbeamten vom boben Range bestimmt, nachfolgende Frage aufjuftellen :

"Welche Industrie = Aweige, oder Erzeugnise des Bodens maren für Galizien nach der "phisischen und agronomischen Beschaffenheit des Landes am meisten zur Vervollkommung "und Vermehrung geeignet? wohin, porzuglich in welche Provinzen des ofterreichischen Kais "serstaats konnten sie vortheilhaft abgesetzt werden, und dadurch Balizien einen Ersas für das "viele Geld, das für außer Landes versertigte Artikel verwendet wird, verschaffen? welche "Wittel waren hiezu die anwendbarsten und zweitmaßigsten?

Diefe Frage tann mit Begug auf gang Galigien, oder auf einzelne Gegenden bes Landes beantwortet werden. Die Antworten ber erften Gattung werden jenen ber lettern vorgezogen,

bende aber muffen auf Lotalfenntniß gegrundet fenn, und befriedigen.

Für die beste Brantwortung dieser Frage ift ein Preis von 3wenbundert Gulben Wiener Babrung ausgesett, für die derselben am nachsten kommende, Syndert Gule ben Wiener Wabrung,

Die Auffage werben an die Rebaction der Lemberger pohlnifden Beitung entweder in poblnifder oder deutscher Sprace eingesendet. Die Namen der Berfaffer werden

in verftegelten Blattern bengefchloßen.

Der Termin gur Ginfendung ift bis jum 15. Janner 1812.

Im hornung 1812 werden die eingelangten Auffage von einigen angesehenen burch ihre Kenntnife bewährten Gnterbesigern und burch landestundige Gelehrte gepruft, und der Preis, wie das Afgestit guerfannt.

Rur bei diefen zwen gekronten Auffagen werden die den Ramen der Berfaffer enthaltenben Blatter entfiegelt, die Auffage felbst aber, in fo ferne die Berfaffer nicht andere Bun-

iche außerten, Durch die Lemberger Beitung befannt gemacht.

Der Preis von 200 fl. W. W. und das Atzessit von 100 fl. W. W. merden jenen, die solche erhalten, durch die Redaction der Lemberger Zeitung zugesendet, oder, wenn fie davon teinen Gebrauch für sich selbst machen wollen, zu dem von ihnen zu bestimmenden Zweck were wendet.